# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 22.)

20. Lutego 1845.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>j<br>miesiąc | Czas                                    | Barometr sprowa-<br>dzony do og<br>Reaum. miary<br>paryzk. wiedeńsk. | metr<br>Reaum.                            | metr                                                               | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiéj | Wiatr             | Stan atmosfery                                         |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| 16. Lutego            | 2Po.<br>10. N.<br>W. ©<br>2Po.<br>10 N. | 27,113 27 10 4<br>27,005 27 9 9                                      | - 2,2<br>- 9,4<br>- 7,8<br>- 0,8<br>- 5,4 | 1,14 72,38<br>0,74 91,59<br>0,84 86,03<br>1,20 68,33<br>1,04 85,69 | ] o, ooo<br>] o, ooo                      |                   | pokr. koło g. 7. wypog.<br>—— p. mgła.<br>rzadko pokr. |  |  |  |
| 18                    |                                         | 26,736 27 7 1<br>26,736 27 5 8<br>26,942 27 8 3                      |                                           | 1,12 93,56<br>1,31 81,27<br>0,51 88-26                             |                                           | Północ. Z. średni | pok. p. 🕙 p. 10. śnieg<br>— – śnieg.<br>chmurno 1.     |  |  |  |

Średni stan wilgoci dnia 16. Lutego: 85,01; dnia 17. Lutego: 80,02; dnia 18. Lutego: 87,79 pCtu.

Temperatura powietrza (największa) 16. Lutego  $\begin{pmatrix} -1, & 7 \\ -11, & 8 \end{pmatrix}$  17. Lutego  $\begin{pmatrix} -0, & 2 \\ -9, & 4 \end{pmatrix}$  18. Lutego  $\begin{pmatrix} -1, & 5 \\ -14, & 6 \end{pmatrix}$ 

Przyjechali do Lwowa.

Dnia 16. Lutego: Baron Doliniański, z Przemyśla. – Domaradzki Ludwik, ze Stanisławowa. – Dobrzański Felix, ze Stryja. – Dolański Franciszek, z Rakowa. – Wiśniewski Henryk, z Tarnopola. – Podolecki Autoni, z Mchawy.

Dnia 17. Lutego: Hrabia Konarski Ignacy, z Przemyśla. – Hrabia Mensdorf, c. k. Podpułkownik, z Gródka. – Baron Czechowicz Józef, ze Stanisławowa. – Wybranowski Celestyn, z Tarnopola: – Wiśniewski Wiktor, z Strzelisk. – Teodorowicze Kajetan i Teodor, z Michalcza. – Witosławski Józef, z Bóbrki. – Sozański Kawery, z Krystyjampola. – Polanowski Alexander, z Moszkowa. – Grochowski Antoni, z Chorobrowa.

Wyjechali ze Lwowa:
Dnia 16. Lutego: Hrabia Drohojewski Henryk, do Batiatycz.

Dnia 16. Lutego: Hrabia Drohojewski Henryk, do Batiatycz. — Simonowicz, c. k. Major, do Czerniowicz. — Cielecki Ferdynand, i Ulaniecki Władysław, do Tłumacza. — Winnicki Antoni, do Przemysła. — Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. — Trzciński Piotr, do Żyrowa. — Nahujowski Antoni, Zagórski Antoni, i Grosz, c. k. Podporucznik, do Stryja. — Śliwiński, c. k. Podporucznik, do Daszowa. Dnia 17. Lutego: Hrabia Mensdorf, c. k. Podpułkownik, do Gródka. — Ghyczy, c. k. Major,

Dnia 17. Lutego: Hrabia Mensdorf, c. k. Podpułkownik, do Gródka. — Ghyczy, c. k. Major, do Węgier. — Korabiewski Hipolit, do Podbusza. — Borkowski Aloizy, do Ostrowa. — Dobek Konstanty, do Świstelnik. — Listowski Napoleon, do Stryja. — Mysłowski Antoni, do Gródka. — Witkowski Tadeusz, do Złoczowa. — Melbachowski Adam, do Olexinico. — Soroczyński, c. k. Podporucznik, do Jarosławia. — Hoffmann, c. k. Podporucznik, do Bochni.

### Rurs wiédeński.

|                                                                               | - 11 2 0                  | a o a o R I.                                                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dnia 12. Lutego.                                                              | Ctu. w M. K.              | Akcyje bankowe, jedna po 1629 114 2<br>Listy zastawne galicyjskie za 100 ZP | ZR. M. K.                    |
| Obligacyje długu Stanu (                                                      | 5 )111 9J16<br>4 )101 3J4 | Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaj                                         | н - 612                      |
| deuo detto Obligacyje wylosowane, obligacyje                                  | \$112 ; 64<br>6 ) —       | Dnia 13. Lutego.                                                            |                              |
| Kamery nadwornéj pożyczki przy- (<br>muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (     | 5 )111 3j4<br>4 1j2 ) —   | Obligacyje długu stanu                                                      | pCiu. w M. K.<br>(5 )111 1/2 |
| nów Tyrolskich (                                                              | 31/2) -                   | detto detto Obligacyje wylosowane, obligacyje                               |                              |
| za 250 ZR za 40 ZR                                                            | 326 114                   | Kamery nadwornéj pożyczki przy-<br>muszonéj w Krainie i skarbowe Sta-       | .(41)2) -                    |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej (<br>Kamery nadwornej, dawniejszego (    | 21/2) 65                  | nów Tyrolskich Obligacyje wiedeńskie bankowe -                              | (31/2) -                     |
| długu Lombardzkiego, tudzież we ( Florencyi i Genui zaciągnionej po- ( życzki | (2 ) —                    | Obligacyje galicyjskie Listy zastawne galicyjskie za 100 Z                  | (2 ) 54                      |
| Obligacyje galicyjskie (                                                      |                           |                                                                             |                              |

# Kurs weslowy w M. K. z dnia 13. Luego.

Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. 133 718 g. 2 m e. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 98 118 g. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 112 w. 3 mie. Genua, za 300Lir.nove di Piemonte ZR. 114 138 g. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 143 112 Livorno, za 300 Lire Toscany ZR. 97 118 g. 2 mie. Londyn, za funt szterlingów ZR. 9-48 112w. 3 mie. Lugdun, za 300 frank. - - ZR. 114 112 2 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 112 2 mie. 114 112 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 114 5/8 Paryż, za 300 franków ZR. 2 mie.

### Kurs lwowski

w monecie konwencyjonalnéj.

Dnia 19. Lutego. zr. kr.

Dukat holenderski - - - 4 35

Dukat cesarski - - - - 4 35

Rubel rossyjski - - - - 1 31 1/2

Kurant polski (6 zł. pol.) - - - - 1 22

Listy zastawne galicyj-( za 100 zr. ) žądają 99

skie (bez kupona) 50

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 13. do 15. Lutego 1845.

#### Chrześcijanie:

Friederyk Sievert, syn bronzownika, 11 mies. m., na konwulsyje.

Anna Fischmeister, wdowa po mandataryjuszu, 54 lat maj., na puchlinę wodną w brzuchu.

Anna Staufer, wdowa po urzęd. drogowym, 64 lat

m., na puchline wodną w piersiach. Magdalena Exsolowa, wdowa po browarniku, 64 l. m.,

na paraliż płucowy. Józef Albiński, chirurg , 38 lat mający, na suchoty

płucowe. Marcin Keller, wieśniak, 96 l. m., przez starość. Sobestyjan Mokrzycki, 5 nied. maj., na liszaje.

Sobestyjan Mokrzycki, 5 nied. maj., na liszaje. Katarzyna Kalinowska, małżonka Aktualaryjusza magist., 38 lat maj., na suchoty płucowe.

Jan Nowakowski, syn stolarza, 14 dni m., na konw. Maryja Wróblewska, córka wyrobnika, 2 nied. maj., na niemoc.

Aguiszka Czeremkowska, żebraczka, 50 l. maj., na apoplexyję.

Olexa Lach, służący. 19 l. m., na tyfus.

Ignacy Hendrich, browarnik, 82 l. m., na paraliż pł. Andruch Halatyn, szercgowy z pułku piech. Hr. Nugent, 30 l. m., na such. płuc.

Jan Pruszewski. inwalid, 43 l. m., na suchoty płuc. Szczepan Nowak, szercgowy z pułku Królewicza pruskiego, 29 l. m., przez wystrzał.

skiego, 29 1. m., przez wystrzał. Zofija Ruszel, uboga, 70 lat m., na apoplexyję. Maryja Rudkowa, ubowa, 48 1. m., i Maryja Śliwińska, 48 1. m., na zapalenie płuc.

#### Zydzi:

Mojżesz Pfeffer, żebrak, 19 l. maj., na such. szkrof. Rifke Wischnauer, żebraczka, 60 lat m., na puchlinę wodną.

Elijasz Mises, dziecię spekulanta, 39/12 r. m., na wodę w głowic.

Jossel Pories, traktyjernik, 68 l. m., na such. płnc. Perl Förster, żona machlerza, 40 l. m., na gangrenę.

# Doniesienia urzędowe.

(396) E b i f t. (2)

Mro. 166. Vom Magistrate Biecz werden nach. stehende ohne Bewilligung abwesenden Indivi= duen, als: Lijanna Johann H. 2, Stowik Anton BN. 11, Cetnarowicz Philipp BN. 25, Kozłowski Kasimir &M. 38, Kozłowski Ignatz HM. 38, Schwed Joseph HM. 42, Zieliński Johann BM. 46, Adamski Ladislaus BM. 91, Zieniewicz Felix &M. 94, Polański Marcell BM. 116, Służewski Franz BM. 120, Hosiba Marcell B.M. 178, Janiga Paul B.M. 210, Jastrzebski Andreas SM. 211, Wovnar Ignac recte Sarnecki SM. 282 und Tatowicz Stanislaus &M. 290, jur bierortigen Erscheinung, um ihrer Militar-Widmung ju entsprechen, inner= halb 6 Wochen vorgeladen, widrigens dieselben als Rekrutirungsflüchtling behandelt würden.

Biecz am 30ten Janner 1845.

(409) Ediktal=Vorladung. (2)

Mro. 17. Von Seite der Grundobrigkeit Osobnice, Jasloer Kreises, wird der militärpflichtige Sebastian Fary aus Osobnice Haus-Mro. 90, hiemit zitirt, binnen 2 Monaten hieramts zu erscheinen, und seine Abwesenheit zu rechtsertigen, als er sonst als ein Rekrutirungsflüchtling beshandelt werden wurde.

Osobnice am 28ten Janner 1845.

(468) Edictum. (2)

Nro. 223. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse D. Ignatio Polchowski, vel ipso nefors demortuo ipsius haeredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per Antonium et Sophiam Wronowskie, puncto extabulationis Summae 2600 flp. c. s. c. una cum praenotatione sequestrationis de sortibus bonorum Jasniska sub praes. 3. Januarii 1845. ad Nrm. 223. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero D. Ignatii Polchowski, ipsoque nefors demortuo ipsius haeredum ignotam — ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Baczyński cum substitutione Domini Advocati Komarnicki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 6. Maji 1845. hora decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Januarii 1845.

Mro. 2364. Vom Magistrate der k. Kreisund Salinen-Bergstadt Bochnia, wird der über
30 Jahre unbekannt wo abwesende Franz Schikferna Sohn des hierorts am 26ten November
1793 versiorbenen Zimmermanns gleiches Namens, welchem der hiesige Bürger Anton Neusser zum Kurator aufgestellt wurde, hiemit vorgeladen, binnen Einem Jahre zu erscheinen, als
sonst, wenn er nicht erscheint, oder das hiesige
Gericht auf eine andere Urt in die Kenntniß
seines Lebens sest, der Magistrat zur Todeserklärung schreiten werde.

Bochnia den 21ten Dezember 1844.

Edictum. (250)Nro. 27666]844. Per Regiae ac Metropolitanac Urbis Leopolis Magistratum absentibus de domicilio ignotis Lewko Woytowicz scu Icko Pilpel et Gittel Eliesz Pilpel, qua intabulatis proprietariis domus sub Nro. 310 114 sitae notum redditur, quod petito D. Vilhelmi Hormann sub pracs. 1. Decembris 1844. ad Nr.27666 eo exhibito; quatenus pro domino pleno ac illimitato fundi sub Nr. 310 1/4 siti intabuletur; sub una delatum sit, quia vero illorum domicilium Judicio ignotum est; hinc ad actum illorum informationem eurator in persona D. Advocati Blumenfeld sub una constituitur eidemque praesens resolutio intimatur; de quo iidem medio praesentis edicti informantur.

Leopoli die 13. Decembris 1844.

Kundmochung. (442)(3)Mro. 1470. Vom Tarnower f. f. Landrechte, wird hiemit kund gemacht, daß es von der in Folge des Unfuchens des f. f. Lemberger Land= rechts vom 31ten Oftober 1843 Zahl 29501 zur Berichtigung der, vom f. Fiskus . Mamens der Rirchen zu Uszew, Łazany und Biskupice wi= der den Innocent Freyherrn v. Lewartowski er= siegten Summen 1000 fipol., 1000 fipol. und 2000 fipol. c. s. c. und Exekutionskosten unter 22ten Oktober 1844 3. 5582 auf den 13ten Fe= bruar und 12ten Mary 1845, ausgeschriebenen Feilbiethungen der 314 Theile des im Bochniar Kreise gelegenen Gutes Gnoynik, so wie auch von der auf den 13ten Mart 1845 wegen allen= fälligen erleichternden Lizitations = Bedingnipen ausgefchriebenen Tagfahrt hiemit fein Ubkommen habe. Wovon beide Partheien und die auf die=

fem Gute hypothezirten Gläubiger verständigt werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow den 4ten Februar 1845.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1470. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski czyni wiadomo: iż rozpisana pod dniem 22go Października 1844 do L. 5582 w skutek wezwania c. k. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego z dnia 31go Października 1843 do I., 29501 publiczna w terminach dnia 13go Lutego i 12go Marca 1845 przedsięwziąść się mająca licytacyja 314 części dóbr Gnoynik w Cyrkule Bocheńskim położonych, niegdyś Innocentego Barona Lewartowskiego własnych w drodze exckucyi na zaspokojenie przyznanych Fiskusowi imieniem kościołów w Uszwi, Łazanach i Biskupicach sum 1000 Złpol., 1000 Złp. i 2000 Złpol. wraz z kosztami exekucyjnemi, niemniej też ustanowiony na dzień 13go Marca 1845 termin celem wysłuchania wierzycieli co do ułatwienia warunków rozpisania trzeciego terminu licytacyi niniejszem odwołuje się, o któremto odwołaniu uwiadamia się obydwie strony i wierzycieli na tych dobrach hypotekowanych.

Z Rady C. K. Sądu Szlacheckiego, Tarnow dnia 4go Lutego 1845.

(454) An fün digung. (3)
Mro. 954. Von der unterm 22. Jänner 1845
Bahl 307 angefündigten Relizitation der ersten
Sektion der Getränke-Propinationsverpachtung
auf der Staatsberrschaft Dolina Stryer Kreises
hat es abzukommen.

Von der f. f. Kammeral-Bezirke-Verwaltung.

Stry am 5ten Februar 1845.

(446)Kundu: a duna. Mro. 118. Dom Magistrate der Stadt Grybow wird kund gemacht, daß auf Unsuchen des Lemberger k. k. Landrechts vom 17. Mai 1844 Zahl 14010 und in Folge hoher Uppelazione = Verord= nung vom 11. Dezember 1844 Bahl 22,394 zur Befriedigung der dem f. Fiskus Namens des b. Uerard zugesprochenen Summe pr. 823 fl. 1913 fr. in C. M. sammt den 4/100 vom 3. Mai 1843 gebührenden Verzugszinsen, dann der Gerichts= kosien pr. 11 fl. C. M. und ber Erekuzionekosten pr. 3 fl. 12 fr. C. M. die exekutive Feilbiethung der dem Andreas Duralowicz angehörigen sub Nro. cons. 55 in Grybow gelegenen auf 1210 fl. C. M. geschätten Realität auf den 28. Februar, 26. Marz und 25. Upril 1845 in der hiesigen Magistratskanzlei um 10 Uhr Früh ausgeschrie= ben und unter folgenden Bedingungen abgehal= ten werden wird:

1) Bum Musrufspreise wird ber Schähungs=

werth von 1210 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige, ist verbunden, noch vor Beginn der Versteigerung den 10ten Theil Dieses Ausrufspreises im Betrage von 121 fl. C. M. als Ungeld zu Ganden ber Feilbiethunge=Kommission im Baaren ju erlegen, diefes Ungeld wird dem Meiftbiether in die erfte Raufschillingerate einge= rechnet, den übrigen Mitbiethern aber gleich nach geendigter Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verbunden: a) die auf dieser Realität haftenden Grundlasten ohne alle Wergutung vom Tage des erlangten Tabular= oder auch nur des physischen Besikes der erstan= denen Realität angefangen, die intabulirten Schul= den aber nur nach Maggabe des Meistbothes zu übernehmen, wofern die Glaubiger die Bahlung ihrer Forderungen vor der gesetlichen oder be= dungenen Aufkundigung nicht annehmen wollten; b) binnen 30 Tagen von dem Tage an gerechnet, wo ihm die gerichtliche Verständigung von der Unnahme des Feilbiethungs-Protofolls ju Gericht jugeftellt wird, ein Drittel des Kaufschillings nach Uhschlag des Angeldes an das hiergerichtliche De= positenamt zu erlegen, und dabin auch die mit bem 31ten Tage nach der gedachten Buftellung ju laufen beginnenden, halbjährig decursive zu ent= richtenden 51100 Binfen des Kaufschillingsreftes so lange abzuführen, bis die Zahlung des Kaufschillings an die Glaubiger angewiesen seyn wird, den Kaufschillingerest felbst aber binnen 30 Ta= gen vom Tage der ihm jugestellten Bablungeord= nung nach dem Inhalte derfelben zu berichtigen, oder sich deßhalb mit den Glaubigern abzufinden.

4) Sobald der Bestbiether der Bedingung 3. b. gemäß, ein Drittel des Raufschillings wird erlegt haben, wird ihm über sein Unsuchen und auf feine Kosten die erstandene Realität in den phy= fischen Besit übergeben, das Eigenthumsdefret ausgefolgt, und derfelbe als Eigenthumer in dem Grundbuche eingetragen werden, jugleich aber werden sammtliche Feilbiethungs-Bedingniffe und insbesondere der rudftandige Kaufschilling im La= stenstande der Realität intabulirt und bei allen Shuldposten , mit Husnahme ber Grundlaften, welche der Kaufer nach der Bedingung 3. a. ohne Ubschlag vom Kaufschillinge zu übernehmen hat, angemerkt werden: daß ihre Sypothek auf diefer Realität auf den Betrag des intabulirten Rauf= schillingerestes beschränkt fei. - Uibrigens werden biefe Schuldner auch auf den an das gerichtliche Depositenamt erlegten Theil des Kaufschillings

übertragen werden.

5) Gollte der Kaufer auch nur eine der vor= stehenden Bedingungen nicht erfüllen, so wird auf feine Gefahr und Roften eie neue, in einem einzigen Termine abzuhaltende Feilbiethung dieser Realität ausgeschrieben und an diesem die Rea=

litat auch unter dem Schakungswerthe mit Beobachtung des g. 449. der G. D. veräußert, bas von dem Kontraktbruchigen erlegte Ungeld aber so wie der von ihm etwa erlegte Kaufschillings= theil zur Gicherstellung der auf der Realitat in= tabulirten Gläubiger und der aus der Michter= füllung der Feilbiethungs-Bedingnisse gegen den kontraktbruchigen Raufer zu stellenden Unsprüche als verfallen in dem Depositenamte zuruckbehalten werden.

6) Konnte bie Realitat in den ersten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis und in dem dritten nicht einmal um einen folden Preis an Mann gebracht werden, welcher bem Betrage aller einverleibten Schulden gleich kommt, so wird im Grunde der 16. 143 und 152 G. O. und des Rreisschreibens vom 11. Geptember 1824 3. 46612 der Termin zur Feststellung erleichternder Feil= biethungs = Bedingnisse auf den 29. Mai 1845 festgesett, wo fodann bas Erforderliche veranlaßt und die Realität im 4ten Feilbiethungs=Termine auch unter dem Schätungswerthe hintangegeben werden wird.

7) hinsichtlich ber auf bem Saufe haftenben Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben werben die Kauflustigen an das Grundbuch und die

Stadtkaffe gewiesen.

Grybow am 31. Dezember 1344.

Kundmedung. (319)

Mro. 35577. Bon Geiten des f. f. Bemberger Candrechtes wird hiemit fund gemacht: es sey auf Unsuchen des Kurators der Proto-Potockischen Gläubiger S. Udvokaten Tustanowski, zur Befriedigung des rucktandigen Kauffcbillings im Betrage von 5000 holl. Dukaten sammt ben rom 24ten Juny 1843 pr. 5300 ruckständigen Zinfen, dann jur Befriedigung der jugesprochenen Erefuzionskosten in den Beträgen von 14 fl. 15 fr., 8 fl. 15 fr., und 39 fl. R. M. die neuerliche Feilbiethung der im Kolomeaer Kreise liegenden Guter Stecowa und Russow auf Kosten und Gefahr des gegenwartigen Gigenthumers derfel= ben S. Joseph Abrahamowicz mittelst öffentli= cher , in einem einzigen auf den 4ten Upril 1845 um 10 Uhr Vormittage festgesetten Termine vorzunehmenden Versteigerung unter nachfol= genden Bedingnissen verwilliget worden:

1tens. Bum Ausrufspreise wird die Gumme 14734 boll. Dukaten, welche ben der früheren im Jahre 1817 abgehaltenen Feilbiethung angenom= men wurde, festgesett, deffen zehnten Theil die Rauflustigen zu handen der Lizitazions=Kommis=

fion zu erlegen haben.

2tens. Der Meistbiethende ift verpflichtet aus bem angebothenen Raufpreife bie Gumme von 5500 holl. Dukaten welche zur Befriedigung der Forde= rung der Proto-Potockischen Glaubiger beilaufig nothwendig ist, an das hiergerichtliche Depositenamt binnen 14 Tagen von der Einhändigung des, über den Lizitazionsakt zu ergehenden Bescheides an gerechnet zu erlegen, den Rest hingegen, nachdem der die Jahlungsordnung bestimmende Bescheid ergangen und in Rechtskrast erwachsen sein wird, der Jahlungsordnung gemäß den Glaubigern binnen 14 Tagen zu bezahlen, einstweilen aber den Ueberrest des Kaufschillings gegen Jahlung der halbjahrig in Voraus an das hiesige Depositenamt zu erlegenden 5,000 Binsen auf den gekauften Gutern sicher zu stellen, als sonst auf seine Gesahr und Unkosten unter den nämlichen Bedingungen eine neue, in einem einzigen Termine abzuhaltende Feilbiethung aus-

geschrieben werden wurde.

3tens. Wenn an tiefem Termine Niemand we= nigstens den Schähungswerth anbiethen sollte, und der unter dem Fiskalpreise angebothene Kauf= preis für die bis jum Schähungswerthe vorgemerkten Tabulargkaubiger nicht hinreichen follte, merden die Guter nur dann unter bem Musrufe= preise verkauft, wenn die Sppothekar-Glaubiger fich nicht erklaren, baß sie erleichternde Bedin= gungen dem Raufer jugesteben, oder die Guter um den Ausrufspreis annehmen wollen; deßwegen werden die intabulirten Gläubiger auf den oberwähnten Termin vorgeladen, damit sie ihre Erklarung nach bem Sinne ber Borfdrift ber 10. 433. und 148. der (3. D. abgeben, widris gens diese Guter an den Meiftbiethenden um den bep dieser Lizitazion gebothenen Preis überge= ben werden würden.

4tens. Diese Güter werden in Pausch und Bogen in dem Zustande, in welchem sie sich gesgenwärtig befinden, ohne alle Gewährleistung von Seite der Proto-Potockischen Massa-Gläubiger verkauft, und der Käufer wird in keinem Falle und unter keinem Vorwande irgend eine Schabslosbaltung gegen die Proto-Potockischen Masse-

Blaubiger ansprechen fonnen.

5tens. Sobald ber Theil bes Raufpreises im Betrage von 5500 holl. Duf. erlegt, und ber Uesberrest gemäß ber 2ten Bedingung versichert seyn wird, wird dem Käufer das Eigenthumsdefret ausgefolgt, auf seine Kosten intabulirt, und die Güster werden ihm in den physischen Besitz übergesben werden.

otens. Die diesen Gutern anklebenden Lasten, als: die Verpflichtung, die Grundlasten und Dienstbarkeiten zu dulden, lib. dom. 35. pag, 377. n. 8. on. et pag. 379. n. 8. on.; dann die Verpflichtung der Zehentleistung für die r. k. Kirche in Sniatyn dom. 244. pag. 24. n. 47. et 49. on. ist der Käuser gehalten, ohne allen Regreß zuübernehmen, Die übrigen Lasten wers den extabulirt und auf den Kauspreis übertragen werden; nur jene Summen, deren Bezah-

lung die Gläubiger vor dem etwa bedungenen Bahlungstermine nicht annehmen wollten, hat der Käufer mit den Gütern nach Verhältnif des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, in welchem Falle es ihm jedoch fren fleht, diese Summen von dem Kaufpreise abzuschlagen.

7tens. Die von diesen Gütern gebührenden öfsfentlichen Steuern und Abgaben werden bis zum Tage der llebergabe des physischen Besitzes aus dem Kauspreise, von diesem Tage an aber durch den

Raufer berichtiget werden.

8tens. Die im Jahre 1817 aufgenommenen Inventarien und Schäftungsatte dieser Guter wersten zur Wissenschaft der Kauflustigen in der Resgistratur des hiesigen E. f. Landrechtes bereit sepn.

Hievon werden sammtliche Tabulargläubiger verständiget, und unter einem jenen, welche später in die Landtafel kommen, oder denen der gegenwärtige Bescheid nicht zeitlich eingehändiget werden könnte, ein Kurator in der Person des hrn. Udvokaten Rodakowski mit der Substitutung des & Udvokaten Raczyński bestellt.

Aus bem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 17. Dezember 1844.

### Obwieszczenie.

Nro. 35577. C. K. Sad Szlachecki Lwowski do powszechnej podaje wiadomości, że na zadanie kuratora massy wierzycieli Prota - Potockiego P. Adwokata Tustanowskiego na zaspokojenie resztującej ceny kupna 5000 Dukatów hollend. z prowizyją po 5100 od 24. Czerwca 1843 naleząca się, tudzież na zaspokojenie przysadzonych kosztów exekucyi w kwotach 14 ZIR. 15 kr., 8 ZIR. 15 kr., i 39 ZIR. M. K. dozwolona relicytacyja dóbr Stecowy i Russowa w cyrkule Kołomyjskim leżących, na koszt i niebezpieczeństwo teraźniejszego właściciela P. Józefa Abrahamowicza w jednym tylko terminie, na dzień 4. Kwietnia 1845 o godzinie 10. z rana wyznaczonym, pod następującemi warunkami przedsięwzieta bedzie:

1) Za cenę fiskalną stanowi się Summa 14734 Dukatów holl., która przy poprzedniczej w roku 1817 przedsięwziętej licytacyi przyjętą była; tej tedy Summy dziesiątą część chęć kupienia mający do rak Kommissyi licytacyjnej

złożyć będa powinni.

2 Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie z ceny kupna ofiarowanej Summę 5500 Dukatów holl. na zaspokojenie pretensyi wierzycieli Prota-Potockiego potrzebną do Depozytu tutejszego Sądu w 14 dni od dnia doręczenia onemuż rezolucyi sądowej akt licytacyi przyjmującej złożyć, resztującą zaś cenę kupna, gdy rezolucyja sądowa porządek wypłaty wierzycieli stanowiąca wypadnie, i w moc prawa przej-

dzie stosownie do téjže rezolucyi, w dniach 14 wypłacić, tymczasem zaś resztującą cenę kupna za składaniem do tutejszego Depozytu półrocznie z góry 5,00 prowizyi na kupionych dobrach zabezpieczyć, gdyż w razie przeciwnym na jego niebezpieczeństwo i koszta podług tych samych warunków nowa, w jednym tylko terminie przedsięwziąć się mająca licytacyja roz-

pisana zostanie.

3) Gdyby na tym terminie nikt przynajmniej ceny szacunkowej nie ofiarował, a niżej ceny wywołania ofiarowana cena kupna na zaspokojenie wierzycieli hypotecznych nie wystarczyła, dobra te tylko wtenczas niżej tej ceny sprzedane będą, jeżeli wierzyciele hypoteczni nie oświadczą, że na ułatwienie warunków licytacyi zezwalają, lub dobra w cenie wywołania przyjmą. Wzywa się zatem wierzycieli intabulowanych, ażeby na terminie stanęli i swoją deklaracyję stosownie do przepisu (6.483 i 148 Ustawy sądowej dali, inaczej dobra te za ofiarowaną w tym terminie cenę sprzedane beda.

4) Te dobra ryczałtem w stanie, w jakim się teraz znajdują, bez żadnej ewikcyi ze strony wierzycieli massy Prota - Potockiego sprzedane będą, a kupiciel w żadnym razie i pod żadnym pozorem o zwrócenie jakiegobądź rodzaju szkody od sprzedających wierzycieli massy Prota - Potockiego upominać się prawa mieć

nie može.

5) Skoro część ceny kupna w Summie 5500 Duk. hol. złożoną, reszta zaś podług warunku 2go zabezpieczoną zostanie, natenczas dekret dziedzictwa kupionych dóbr kupicielowi wydany, na koszt kupiciela intabulowany, i tenże w fizyczne posiadanie dóbr wprowadzony zostanie.

6) Ciężary gruntowe do dóbr przywiązane, jako to: obowiązek, ciężary gruntowe i słužebnictwa cierpieć, lib. dom. 85. pag. 377. n. 8. on. et pag. 379. n. 8. on.; tudzież obowiązek dawania dziesięciny dla kościeła w Sniatynie dom. 244. pag. 24. n. 47. et 49 on.; kupiciel bez regresu z dobrami na siebie przyjąć obowiązany będzie, reszta zaś ciężarów wyextabulowana i na cene kupna przeniesiona zostanie, i tylko te Summy, którychby wypłatę wierzyciele przed zastrzeżonym sobie wypowiedzenia terminem przyjąć nie chcieli, kupiciel z dobrami w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć obowiązany będzie, w którymto wypadku wszelakoż onemuż wolność się zostawia, te Summy z ceny kupna potrącić.

7) Podatki i daniny publiczne z tych dóbr należące się do dnia oddania fizycznej possessyi z ceny kupna, od dnia tego zaś przez ku-

piciela płacone beda.

8) Inwentarze i akta sądowego oszacowania

dóbr z roku 1817 spórządzone, dla wiadomości i przejrzenia chęć kupienia mających w Registraturze tutejszego C. K. Sądu Śzlache-

ckiego gotowe będą.

O tej licytacyi uwiadamiają się wszyscy wierzyciele intabulowani, a zarazem tym wierzycielom, którzyby później do ksiąg Tabuli krajowej swoje prawa wnieśli, lub którymby z jakiejbądźkolwiek przyczyny ninicjsza rezolucyja niedość wcześnie doręczoną została, zastępca sądowy w osobie rzecznika pana Rodakowskiego z substytucyją rzecznika pana Raczyńskiego dodaje się.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 17. Grudnia 1844.

(400) Edictum. (2)

Nro. 2454. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Michaeli Augustynowiczmedio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Leonis Wróblewski contra eundem puncto extabulationis Summarum 12 Aur. et 40 Aur. antea super Summa 91000 flpol. bonis Czortkow, nunc super scheda V oppidi Czortkow pro re Michaelis Augustynowicz haerentium, sub praes. 23. Januarii 1845 ad Nr. 2454huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem praefati conventi ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski, cum substitutione Domini Advocati Raczyński, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 20. Maii 1845 hora decima matut. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta- fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Januarii 1845.

(438) Edictum. (2)

Nro. 224. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Petro Kaliczkowski, vel ipso nefors demortuo, ipsius haeredibus de nomine et domicilio ignotis — medio praesentis Edicti notum reddit: per Antonium et Sophiam Wronowskie, puncto extabulandi de sortibus bonorum Lozina decreti ddto 28, Ju-

lii 1785 executionem ratione deoccupationis sortium in villa Łozina disponentis, Dom. 69 pag. 57 n. 11. on. haerentis — sub praes. 3. Januarii 1845 ad Nr. 224 — huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem vero D. Petri Kaliczkowski ipsoque nefors demortuo ipsius haeredum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Baczyński, cum substitutione D. Adti Komarnicki, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii die 6. Maii 1845 hora 10. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 28. Januarii 1845.

(441) Edictum. N10. 14019. Cacsareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Noilium Stanislaopoliense Hieronimo Benedicto bin. Komar, vel eo nefors demortuo ejus haeredibus ignotis - medio praesentis Edicti notum reddit: per Mariannam Rzączyńska nomine haeredum minorennium post Vincentium Rzączyński contra haeredes olim Stanislai Kossakowski in causa puncto 791 fl. V. V. pro excitando edictaliter absente concitato D. Hieronimo Benedicto bin. Komar, utrum defensioni 1mo loco conventorum hac in causa jam exhibitae, accedat - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem concitati D. Hieropimi Benedicti Komar ignotam, vel illo nefors jam demortuo, haeredibus ejus de existentia, nomine et domicilio ignotis - illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zachariasiewicz, cum subsitutione Domini Advocati Przybyłowski, qua Curator ipsis constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad intra 90 dies aut suam specialem exceptionem exhibendum, aut se declarandum, quod defensioni Imo loco nominatorum citatorum accedat, secus pro eidem accedente reputabitur, hoc fine ad destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda,

quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 24. Decembris 1844.

(348) Edictum. (2)

Nro. 992. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Antonio Poletyło de domicilio ignoto, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Leonis Wróblewski contra eundem puncto extabulationis Summae 2294 slpol. de scheda V. oppidi Czortkow sub praes. 11. Januarii 1845 ad Nr. 992 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski; cum substitutione D. Advocati Menkes, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. --Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 21. Aprilis 1845 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum. ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 13. Januarii 1845.

dift. Mro. 573 j. Vom Magistrate der f. f. Stadt Myslenice, wird mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gegeben, daß über Unsuchen des Heinrich Mühln, Bevollmächtigten des Gr. Kasper von Biliuski zur Gereinbringung der gegen die Cheleute Blasius und Anna Blaszczakiewicz mit Urtheil von 31ten Dezember 1841 3. 725 und mit h. Uppellationsurtheile von 25. Marz 1843 3. 5082 erinzirten Forderung pr. 200 fl. C. M. der seit dem 25ten Man 1841 rudftandigen, und bis zur völligen Zahlung fortlaufenden 41100 Verzugszinsen, dann der urtheilsmäßig zuerkannten Gerichtsköften 1ter und 2ter Instanz mit 6 fl. 57 fr. Conv. Münze, und der noch auflau= fenden Erekutions-Roften in die exekutive Veraußerung ber in der Stadt Myslenice liegenden den Cheleuten Blasius und Anna Blaszczakiewicz gehörigen Salfte bes haufes Dr. 267 und von 417 Theilen von der anderen Salfte besfel= ben Hauses sammt dem Plate darunter, und dem dazu gehörigen Gartchen gewilligt murde, und daß zur Veräußerung dieser Realität zwey

Termine, und zwar: auf den 18ten Februar und 5ten März 1845 jedesmahl um 3 Uhr Nachmitstags im hiesigen Rathhause bestimmt werden.

Der Fiskalpreis beträgt 262 fl. 54 fr. C. M. Die übrigen Bedingniße werden ben bem Lizitationsakte bekannt gemacht werden.

Magistrat Myslenice am 29. Oftober 1844.

(341) E b i f t. (2)

Mro. 12455 844. Dom f. f. Stanislawower Landrechte wird dem Ersuchen des Lemberger Handels= und Wechfelgerichts vom 3ten Oktober 1844 3. 3. 6068 gemäß, die Feilbiethung der in der Candtafel auf den Namen des Johann Audykowski libr. dom. 181. pag. 308. n. 25. haered. libr. dom. 72. pag. 304. n. haered. 12. und libr. dom. 8. pag. 373. n. 9. haer. intabulirten Gutsantheile von Podmichale Stryer Kreises jur Ginbringung bes vom S. Florian Wysocki gegen S. Simon Audykowski als er= flarten Erben des Johann Audykowski erstegten Wechfelbetrages von 1060 Dukaten sammt Zin= fen pr. 4100 vom 2ten Juny 1842, dann Gerichte= und Erefuzionskoften hiermit ausgeschrie= ben, zur Vornahme dieser Lizitazion biergerichts die Sagfabungen auf den 27ten Mars 1845 und 24ten Upril 1845 um 9 Uhr Vormittage bestimmt, und folgeude Lizitazionebedingungen festgefest :

1tens. Ule Musrufspreis aller zu veräußernden Gutsantheile wird ber gerichtlich ermittelte Schatzungswert derfelben im Betrage von 21748 fl.

25 fr. M. R. angenommen.

2tens. Jeder Kaussussige ist gehalten als Ungeld den Betrag von 2174 fl. 50 1j2 fr. K. M. zu Händen der Lizitazions-Kommission zu erlegen, und zwar: 2100 fl. K. M. in Pfandbriegen der galizischen ständischen Kreditsanstalt nach ihrem der Lizitazions Kommission mittelst der Lemberger Zeitung zu erweisenden letzen Merstantissurse sammt den Coupons der vom Tage der vorgenommenen Lizitazion sausenden Zinsen, den Resi hingegen von 74 fl. 50 1j2 fr. K. M. mittelst eines galizischen Sparkassachelt — es wird jedoch den Kaussussissen freygestellt das ganze Ungeld im Baaren zu erlegen.

3tens. Der Meistbiethende ist verbunden, die auf diesen Gutsantheilen haftenden Schulden nach Maßgabe des zu biethenden Kaufpreises zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls bedungenen Aufkundigung nicht

annehmen wollten.

4tens. Der Kaufer ist gehalten den ganzen Raufschilling nach Ubschlag des erlegten Ungelsdes, dann der im Grunde der Iten Bedingung allenfalls übernommenen Forderungen binnen 30 Tagen, vom Tage der an ihn geschehenen Bustellung des über den Lizitazionsaft zu erlassen den Bescheides im Baaren an das hiergerichtlis

che Depositenamt zu erlegen, oder sich mit den

Theilnehmern deswegen abzufinden.

5tens. Sobald der Käufer nachgewiesen haben wird, diesen Lizitazionsbedingungen nachgekommen zu sepr, wird ihm das Eigenthumsdekret der erstandenen Gutsantheile ertheilt, derselbe als Eigenthümer dieser Gutsantheile intabulirt oder vorgemerkt, ihm der physische Besitz derselben auf seine Kosten übergeben, und die darauf haftenden Lasten, mit Ausnahme jener, welche nach der 3ten und 4ten Bedingung bey dem Käufer verbleiben sollten, gelöscht, und auf den Kaufschilling übertragen werden; es wird auch der im Grunde der 3ten und 4ten Lizitazionsbedingung bey dem Käufer belassene allfällige Kaufsschillingsrest auf den veräußerten Gutsantheilen intabulirt werden.

otens. Sollte hingegen der Kaufer diefen Lizistazionsbedingungen nicht nachkommen, so werden über Unsuchen der Interessenten diese Gutsanstheile ohne neue Schähung, und mit Unberaumung einer einzigen Frist unter den Vorsichten des h. 433 d. G. D. auch unter der Schähung auf Kosten und Gefahr des Käufers feilgebothen werden.

7tens. Für den Fall, wenn diese Gutsantheile ben den obanberaumten zwey Feilbiethungstermi= nen nicht an Mann gebracht werden könnten, werden alle Sypothekargläubiger aufgefordert zum Behufe der Festsekung erleichtern der Lizatazionsbedingungen hiergerichts am 24ten Upril 1845 Vormittags um 11 Uhr zu erscheinen, als sonst die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen ber Erscheinenden zugezählt werden würden.

Uebrigens fteht es den Kauftustigen frey in der biergerichtlichen Registratur die Schahungsafte, Grund-Inventare, den Landtafelauszug und die

Feilbiethungebedingungen einzufeben.

Wovon beide Theile als H. Florian Wysocki un Simeon Audykowski als Schuldner und als erklarter Erbe des Johann Audykowski dann die Spoothekargläubiger der zu veräußernden Gutsantheile und zwar die dem Wohnorte Bekannten zu eigenen Sanden, die unbekannten bin= gegen, als: S. Auton Jaworski, Felix Kaczanowski, Simche Rappaport, Abraham Ingber, Itzig Spatz, Adalbert Bryszkiewicz und Anton Kochanowski mittelst Ediftes und des unter eis nem jum gegenwärtigen Lizitazione= wie auch zu den nachfolgenden Uften aufgestellten Kurators Hrn. Udvokaten Gregorowicz welchem der Herr Udvofat Mokrzycki substituirt wird verständigt. Dieser Kurator wird auch jenen Sabulargläubigern bestellt, welchen der gegenwärtige Becheid nicht zugestellt werden konnte, wie auch denen, welche mittlerweile das Pfandrecht auf diefen Gutsantheilen erlangt haben durften.

Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislamos

wer Landrechts am 23ten Dezember 1844.

Ogłoszenie

Nro. 12455j844. C. K. Sad Szlachecki Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, iż na wezwanie Sadu Merkantylnego i Wexlowego Lwowskiego z dnia 3go Pazdziernika 1844 do liczby 6068. publiczna sprzedaż na imię Jana Andykowskiego libr. dom. 131. pag. 308. n. 25. haer. libr. dom. 72. pag. 304. n. haered. 12. i libr. dom. 8. pag. 373. n. 9. haered.intabulowanych części dobr Podmichale w Obwodzie Stryjskim położonych na zaspokojenie Summy 1060 Dukatów wraz z procentami po 41100 od 2go Czerwca 1842 i kosztami sądowemi i exekucyjnemi P. Florianowi Wysockiemu przeciw P. Szymonowi Audykowskiemu jako sukcessorowi ś. p. Jana Audykowskiego zasadzonej, na dniu 27. Marca i 24. Kwietnia 1845 w kancelaryi tutejszego C. R. Sądu przedsięwziąć się mająca, pod następującemi warunkami rozpisuje się:

 Za cene wywołania części dóbr sprzedać się mających stanowi się Summa 21748 ZłR. 25 kr. M. K. aktem szacunkowym sądownie

wyprowadzona.

2.) Chęć kupienia mający jest obowiązany jako zakład kwotę 2174 ZłR. 50 1/2 kr. Mon. Konw. do rak Kommissyi na akt licytacyi zesłanej złożyć — a to kwotę 2100 ZłR, Mon. Konw. w listach zastawnych Galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego podług kursu Merkantylnego ostatniego — gazetami Lwowskiemi wykazać się mającego — wraz z kuponami na prowizyję od dnia przedsięwziętej licytacyi biegace, reszta zaś kwoty 74 ZłR. 50 1/2 kr. M. K. chęć kupienia mający w książeczce Galicyjskiej Kassy Oszczędności złożyć ma. — Jednakowoż chęć kupienia mającym wolność się zostawia cały ten zakład gotowemi pieniądzmi złożyć.

3.) Kupiciel obowiązany jest długi na częściach tych dóbr ciężące w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć jeżeliby wierzyciele swe pieniądze przed zawarowanem wypowiedzeniem

przyjąć nie chcieli.

4.) Kupiciel ma całą cenę kupna po odtrąceniu zakładu i należytości podług 3go punktu przyjąc się mających w 30 dniach po doręczonej rezolucyi na akt licytacyi wypad!éj w gotowiźnie do dcpozytu tutejszego złożyć, albo się w tym względzie ze stronami interesowanemi umówić.

5.) Jak tylko kupiciel udowodni, iż warankom téj licytacyi zadosyć uczynił, na tenczas Dekret własności części dóbr kupionych mu wydanym, tenże jako właściciel rzeczonych części dóbr zaintabulowanym lub zaprenotowanym, takowe temuż w fizyczne posiadania na koszt jego oddane i ciężary tych części dóbr wyjąwszy tych które podług 3go i 4go punktu licytacyi przy kupicielu pozostać mają — wymazane i na cenę kupna przeniesione zostaną. — Zresztą cena kupna resztująca przy kupicielowi podług punktu 3go i 4go pozostać mająca na częściach dóbr sprzedać się mających, zaintabulowana zostanie.

6.) Gdyby zaś kupiciel warunkom rzeczonej licytacyi zadosyć nie uczynił, na tenczas na prośbę strony interesowanej te dobra bez no-wej detaxacyi w jednym tylko terminie z zastrzeżeniem przepisów (). 433. U. S. na koszt i szkodę kupiciela relicytowane zostana.

7.) Na przypadek, gdyby te części dóbr w wyżej oznaczonych teminach sprzedane być niemogły, na tenczas wszyscy wierzyciele na tych częściach zaintabulowani — końcem ustanowienia warunków sprzedaż rzeczonych części dóbr ulatwiających wezwani zostają, ażeby na dniu 24. Kwietnia 1845 o godzinie 11tej zrana do tutejszego Sądu tem pewniej stawili się, ile że nieobecni za przystępujących do większości głosów przytomnych uważani będą.

Wyciąg tabularny akt oszacowania i Inwentarz tych części jako też warunki licytacyi chęć kupienia mający w Registraturze sądowej przej-

rzeć moga.

O czem obie strony, to jest: P. Florian Wysocki, i Szymon Audykowski jako dłużnik i spadkobierca s. p. Jana Audykowskiego tudzież wierzyciele na rzeczonych dobrach intabulowani a mianowicie z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych - niewiadomi zaś, jako to: Antoni Jaworski, Felix Kaczanewski, Simche Rappaport, Abram Ingber, Izig Spatz, Wojciech Bryszkiewicz i Antoni Kochanowski niniejszym Edyktem i przez Kuratora do tego aktu licytacyi i nastepnych w osobie Adwokata P. Gregorowicza z substytcyją Adwokata Pa. Mokrzyckiego ustanowionego uwiadamiają się. - Tenže Kurator takže i tym wieczycielom ustanawia się, którym niniejsza rezolucyja z jakichbadź przyczyn doręczonaby być nie mogła, albo którzyby w przeciągu tego czasuprawo hypotheki na wyż rzeczonych częściach dóbr Podmichala uzyskali.

Z Rady C. K. Sądow Szlacheckich Stanisła-

wowskich dnia 23go Grudnia 1844.

(399) Edictum. (2)

Nro. 2453. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Josepho Stephanowicz medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Leonis Wróblewski contra eundem, puncto extabulationis Summae 2776 flp. c. s. c. de scheda V. oppidi Czortkow pro re Josephi Stephanowicz haerentis, sub praes. 23. Ja-

muarii 1845. ad Nrum. 2453. huic Indicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem praefati conventi ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Advocati Domini Raczyński, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 19. Maji 1845. hora decima mat. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, vel sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter factenda, quae, defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. B. Fori Nobilium.

Leopoli die 27. Januarii 1845.

(394)Edictum. Nro. 1453. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno Josepho Orlewski illoque nefors demortuo ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit : per D. Damasium Kunaszowski contra ipsum puncto extabulationis cautionis Summae 1642 slpol. 24 gr. per Joannem Koc pro proventibus bonorum cridalium Orlewskianorum Tomaszowce et Dabrowa die 1. Octobris 1788. inscriptae ac libr. dom. 42. p. 454. n. 6. on. haerentis de bonis Perekossy --sub praes. 15. Januarii 1845. ad Nrum. 1453. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ipsius ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Waskiewicz cum substitutione Domini Advocati Malisz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normami pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 5ta Maji 1845. hora decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Januarii 1845.

(395) E d i c t u m. (2)
Nro. 1454. Caesareo-Regium in Reguis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Francisco Słotwiński, illoque nefors demortuo, ejus de nomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Damasium Kunaszowski contra ipsum, puncto extabulationis de bonis Perekossy evictionis respectu intervenientis alicujus impedimenti, quoad resignatas Francisco Słotwiński sortes villae Beresce Contractu resignatorio ddto. 19. Januarii 1784. inscriptae, ac super bonis Perekossy Dom. 42. pag. 453. n. 3. on. pro re Francisci Słotwiński haerentis - sub praes. 15. Januarii 1845. ad Nrm. 1454. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Oh commorationem ipsius ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Waskiewicz cum substitutione Domini Advocati Malisz qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 5ta Maji 1845 hora decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse. videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Januarii 1845.

(472) Edictum. (2)

Nro. 3241. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Beatae Czacka, Stanislao Wojnarowski, Theresiae Wojnarowska, Antoninae Przyłuska, Mariannae Wojnarowska et Ignatio Wojnarowski, haeredibus ignotis Andreae Szczerbinski medio praesentis Edicti notum reddit : contra cosdem ex parte Venceslai Zaleski, Basilii Mochnacki et Hieronimi Łodyński puncto extabulationis juris hypothecae Summae 32000 flpol. in statu passivo bonorum Skwarzawa dom. 4. pag. 171. n. 2. on. bonorum Bojaniec dom. 4. pag. 201. n. 1. on. et bonorum Banunin dom. 79. pag. 329. n. 3. on. - porro extabulationis Summae 153461 flpol, 19. gr. in statu passivo bonorum Banunin dom. 79. p. 329. n. 1. oner. assecuratarum tum omnibus consecutivis juribus et suboncribus, sub praes. 30. Januarii 1845. ad Nrum. 3241. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus

Dominus Piszklewicz cum substitutione Domini Advocati Waśkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est.

— Praescus Edictum itaque admonet ad comparendum in termino 19. Maji 1845. h. 10. m. ad oralem causae pertractationem praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4. Februarii 1845.

(445) Ediktal-Borladung. (2) Mro. 129. Vom Dominio Grodowice wird der Militärpslichtling Joseph-Jurkowski ex CN. 101 zur Rückehr in seine Heimath binnen 3 Monaten ausgefordert, ansonsten gegen ihn gesetzlich versahren werden wird. — Grodowice am 5. Febr. 1845.

Mro. 6556. Vom Magistrate der f. Kreisstadt Stanislawow, werden nachbenannte, bey der im Jahre 1844 Statt gefundenen Kekrutirung nicht ausgesorschten, und ohne obrigkeitlicher Bewilligung sich von ihrer Leimath entfernten hiesigen militarpslichtigen Individuen hiemit zur Ruckstehr mit dem Beysaße aufgefordert, daß in so serne sie binnen sechs Wochen von der letzten Einschaltung des Edikts gerechnet, hieramts nicht erscheinen, und sich über ihre bisherige Ubwesenseit nicht rechtsertigen werden, dieselben als Rekrutirungsssuchtlinge angesehen, und behandelt werden würden, als:

Christen: Haus-Diro. Geb. I. 1820. Franz Hobek. 80 114 91 24 1821. Michel Skowroński. 53 4 4 1823, Jakob de Turka Gurski, 11944 Jakob Prokopowicz, 60 Stadt 1824. Viktor Jurowski, Anton Anielski, 80 Stadt Franz Strom, 514 215 1 4 Michael Brigilewicz, 189 1 4 Karl Peszyński, 81 214 Nikolaus Czerkawski, 143 214 Felix Tomicki, 152 214 Ernst Peter Selinger, Karl Wisbauer, 179 24 734 Stanislaus Zalewski, 11634 Michael Zaremba, Jakob Gniewuszewski, 200 3 4 34 4 4 Moritz Danner, 39 414 Karl Strasser,

| haus-Viro. Geb. I | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE |
|-------------------|-----------------------------------|
| 67 414            | Mathias Beker,                    |
| 116               | Johann Ignatz Berens,             |
| 123 1 4 1822.     | Vinzenz Husarewicz,               |
| 49 3 4 1821.      | Friedrich Sasabowski,             |
| 22 1]4 1820.      | Moritz Cinn,                      |
| 141 1 4           | Thomas Postulowski.               |
| Va Florida        | Juben:                            |
| 57 Etadt 1820.    | Heinrich Wurzel,                  |
| 81 Stadt 1819.    | Itzig Malzer,                     |
| 69 Stadt          | Arner Rosenwald,                  |
| 44 Stadt 1824,    | Marcus Appenzehler,               |
| 72 Stadt .        | Kallmann Berger,                  |
| 147 Stadt         | Berl Frechtel,                    |
| 84 1 ] 4          | Samuel Malter                     |
| 85 1 4            | Moises Wachs,                     |
| 1131]4            | Sacher Scharf,                    |
| 122 1]4           | Jakob Digenthal,                  |
| 145 1 4           | Uscher Messinger,                 |
| 175 1 14          | Eisig Ehrlich,                    |
| 1761]4            | Mechel Ehrlich,                   |
| 1821]4            | Wolf Langermann,                  |
| 103 214           | Markus Mark,                      |
| 85 3 4            | Boruch Scherer,                   |
| 158 3]4           | Markus Bibring,                   |
| 175 3]4           | Josel Moldauer,                   |
| 208               | Moises Adel,                      |
| 69 Stadt          | Josel Hodesch,                    |
| 38 1 4            | Moises Bidersberg,                |
| 201 2 4 1823.     | Schmul Weingarten,                |
| 1293/4            | Moises Kazwiner,                  |
| 79 Stadt 1822.    | Abraham Goldschmidt,              |
| 361]4             | Benjamin Kreutler,                |
| 43 2 4            | Josel Reisberg,                   |
| 181 3 4           | Schloma Fink,                     |
| 83 1 14 1821.     | Markus Wagner,                    |
|                   | Chaim Guttentag,                  |
| 1032]4 /          | Schmul Mark,                      |
| 59 3 4            | Osias Semmel,                     |
| 69 3 4            | Abraham Gold,                     |
| 22 Stadt 1820.    | Mendel Bibring,                   |
| 147               | Selig Jubel,                      |
| 84 1 14 1816      | Abraham Axt recte Dukat           |
| Stanislawow am    | 22ten Janner 1845.                |
|                   |                                   |
| (432) Edit        | tal-Vorladung. (2)                |

(432) Ediftal-Borladung. (2) Nro. 71. Vom Dominio Werchrata Žotkie-

wer Kreises, werden nachstehende unbefugt abmes fende Militärpflichtige, und zwar:

ex Cons. Nro. 76. Wasyl Odzirko,

— — 110. Fedio Motoko
aus Werchrata anmit aufgefordert, binnen fechs
Wochen ben dem dießfeitigen Dominio zu ers
scheinen, und sich über ihre unbefugte Abwesens
beit um so sicherer zu rechtfertigen, als widris
genfalls dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge ans
gesehen, und behandelt werden mußten.
Werchrata am 31ten Jänner 1845.

.

(434) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 188. Von der Gerrschaft Rawa als Kondsfriptions-Obrigfeit, werden die illegal abwesens den militärpflichtigen Individuen, und zwar:

ex Cons. Nro. 329. Raphael Schimon,

- - 333. Haim Storch,
- 96. Eisig Peigert,

246. Itzig Israel Schmiderer,

— — 345. Abraham Waldberg, — 246. Moses Schmiderer,

448. Itzig Spatzner,
63. Eisig Zigelman

Juden aus Rawa aufgefordert, binnen 6 Woschen ben dem dießfeitigen Dominio zu erscheinen, und sich über ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen diefelben als Restrutirungsflüchtlinge dem Gesehe gemäß, fürgesgangen werden wurde.

Rawa am 31ten Janner 1845.

Mrc. 16347. Von bem f. f. Bukowiner Ctadt= und Landrechte wird hiemit bekannt gegeben, daß über die Bitte des Johann v. Prunkul de praes. 30. November 1844 Nro. 16947 jur hereinbrin= gung der verglichenen Forderung pr. 1200 Duf. in Gold sammt 51100 Zinsen vom 7. November 1842 bis dahin 1844 im Betrage-pr. 120 Dufa= ten dann der weiteren vom 7. November 1844 bis zur erfolgenden Zahlung fortlaufenden 5/100 Binsen, endlich des statt der bieherigen Ereku= zionskosten Betrages pr. 200 fl. C. M. die ere= futive Feilhlethung des ehemals den Janko Donicischen Erben gegenwärtig dem Joseph v. Abrahamowicz gehörigen unausgeschiedenen 114 bann 116 Theiles des Gutes Tautri bewilliget und diefe Feilbiethung biergerichts bei ben Tagfatungen des 7ten Marz und 10ten Upril 1845 jedesmal um die 9te Vormittagestunde unter nachstebenden Bedingungen vogenommen werde:

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erbobene Schabungswerth im Betrage von 17887 fl.

55 3116 fr. C. M. bestimmt.

2) Jeder Kauflustige wird 5 Procent des Schätzungswerthes im zusammengerechneten Betrage von 894 fl. 23 3/4 fr. E. M. als Vadium zu handen der Lizitazions = Kommission zu erlegen haben, welches Vadium dem Meisteihenden in den Meisteboth eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizitazion zurückgestellt werben wird.

3) Der Meistbiethende wird gehalten seyn, den Kaufschilling binnen 30 Tagen nach erfolgender Bustellung der Zahlungstabelle, und nach der in selber aufgeführten Zahlungsordnung zu berichtigen, wo ihm sodann das Eigenthums = Dekret

ausgefertigt, er über sein Unlangen als Eigensthümer in der Landtafel intabulirt, und ihm der physische Besitz im Sinne des h. 833. B. G. B.

übergeben werden wird.

4) Sollte jedoch der Käufer binnen 30 Tagen nach der an ihn erfolgten Zustellung des Bescheis des über den bestättigten Lizitazionsakt die Hälfte des Kaufschillings (mit Einrechnung des Vadiums) zu Gerichtshanden erlegen, so wird ihm auch gleich damals der physische Best und Genuß dieser Gutsantheile übergeben werden, er hätte aber dagegen von der Zeit an, von der andern Hälfte des Kaufschillings der 51100tigen Zinsen halbjäherig decursive zu Gerichtshanden abzuführen.

5) Der Bestbiether wird auch gehalten seyn, nach Maßgabe des Kaufschillings die auf diesen Gutsantheilen hastenden Casten, wosern die Gläubiger vor der etwa bedungenen Auftündigungszeit die Zahlung nicht annehmen wollten, zu übernehmen, dahingegen werden alle übrigen Casten mit Ausnahme der Grundlasten auf sein Anlangen gelöscht und auf den Kausschilling übertra

gen werden.

6) Sollte der Käufer den gegenwärtigen Lizistazions = Bedingungen in welch' immer einem Punkte nicht nachkommen, so wird auf seine Gesahr und Kosten eine Resizitazion ausgestrieben, die Gutsantheile in einem einzigen Termine um welch' immer einen Preis verkauft, und das Vastum zu Gunsten des Exekuzionsführers eingezosgen werden, wo übrigens auch in dem Falle, als der Käufer sich bereits in dem physischen Besitze besinden sollte, er über Einschreiten des Exekuzionsführers sogleich expossessionit werden wird.

7, Sollten diese Gutsantheile in den festgeseten zwei Lizitazionsterminen über oder um den Schägungswerth nicht an Mann gebracht werden können, so werden solche nach vorläufiger Einvernehmung der Gläubiger über die erleichternden Bedingungen bei der Tagsahung des zweiten Mat 1845 Vormittag 9 Uhr, wobei die Ausbleibenden der Stimmenmehrheit der Unwesenden für beitretend angesehen werden würden, in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungswerthe hintangegeben werden.

8) Den Kauflustigen stehet frei, das ökonomissche Inventarium, den Schätzungsakt und den Landtafelauszug in der landrechtlichen Registratur

einzuseben.

Wovon der Erekuzionsführer Johann Prunkul, dann der Erecut Joseph v. Abrahamowicz ferner die Tabulargläubiger, für welche, in so ferne selbe dem Wohnorte und Namen nach, unbekannt sind, Rechtsvertreter Gnoiński als Kurator bestellt und demselben Rechtsvertreter Camil als Substitut beigegeben wird, verständiget werden, mit dem Beisake, daß dieser Kurator auch die Rechte derjenigen Gläubiger, welche nach übers

reichtem Feilbiethungsgesuche auf den zu veräußernben Gutsantheilen Pfandrechte erwerben sollen, oder benen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, zu vertreten haben werde.

Mus dem Rathe des Bufowiner f. f. Stadt=

Und Landrechts. Ezernowis am 16. Dezember 1844.

(342) Edictum. (4)
Nro. 1756. Per Magistratum lib. civitat

Nro. 1756. Per Magistratum lib. civitatis Stry notum redditur, quod in Edicto ddto. 3. Februarii 1844 ad Nrum. 73 ephemeridibus Nro. 67, 68 et 69 ex 1844 loco erronee adposita Valuta 1140 llp. recta 1140 flor. rhen. legenda est, qui error hisce emendatur.

Decretum in Consilio Magistratus Stry die

28. Septembris 1844.

(273) Edictum. (1)

Nro. 37903. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense hacredibus olim Venceslai Piekosiński de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D. Antonii Dydyński de praes. 4. Novembris 1843 Nro. 32,847 — sub 3. Decembris 1843 Tabulae reg. dispositum esse, ut relate ad Summam 772 fl. M. C. super bonis Sieklówka dolna dom. 31. p. 228 n. 26 on. intabulatam in rubrica extabulationum praenotet - ad rationem hujusce Summae 772 fl. Mon. Conv. quotara 292 fl. Mon. Conv. et titulo usurarum quotam 77 fl. 12 xr. Mon. Conv. seu junctim Summam 369 fl. 12 xr. M. C. olim Zachaco Piekosiński solutam extitisse — jam vero relate ad Sum-mam 1200 fl. V. V. pro re Rudolphi Piekosiński ut dom. 320. p. 427. n. 43 on. intabulatam in fundamento calculi ddto. 18. Septembris 1843 inter Rudolphum Piekosiński et Antonium Dydyński confecti, praenotet, Rudolpho Piekosiński ad rationem ejus Summae 1200 fl. V. V. nonnisi adhuc quotam 280 fl. M. C. ab Antonio Dydyński juxta huncce calculum obvenire.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Tustanowski, corum periculo et impendio pro curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supracitata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1844.

(435) E d i s t u m. (1)
Nro. 2447. Per Caesarco - Regium Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense
D. Joannae de Johanott Schönfeld de domici-

lio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Ladislai et Adolphi Bobrowskie de praes. 23. Januarii 1845 ad Nm. 2447 medio resolutionis sub una editae Tabulae r. demandatum esse, ut negativam resolutionem ddto. 10. Septembris 1827 ad Nrum. 21839 petitae per Joannam de Johannott Schönfeld intabulationi sortitionis bonorum Nawsie, Rolaczyce, Krajowice et Ulaszowice cum attin. denegantem, de bonis Waszowice Dom. 57. p. 424. n. 28 1/2 on. haerentem deleat.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Sekowski cum substitutione Domini Advocati Menkes, ipsius periculo et impendio pro Curatore, constituitur, eidemqne superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum.

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 3. Februarii 1845.

(421) Rundmach un ach un g. (1)
Mro. 8081/1844. Bom kön. galiz. Merkantil=
und Wechselgerichte wird hiemit kund gegeben, daß
Carl Stampil die Firma als Spezerenwaaren=
Händler hiergerichts gezeichnet habe.

Lemberg am 2. Janner 1844.

(469) . Edictum. (1)

Nro. 2516. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Carolo Kwiatkowski de domicilio ignoto - medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Felicianam Dobrzyńska contra ipsos et alios — puncto extabulationis de sortibus bonorum Jurków, Tworkowa et Wytrzyszczka actricis propriis Summae 7000 flpol. iisdem primitive pro re Hedvigis Korytyńska dom. 95. p. 283. n. 24. on. pag. 231. n. 12. on. et p. 235. n. 12. on. inhaerentis, tum Cessionis ejus in rem Catharinae de Horodyskie Kuczyńska dom. 121. p. 219. n. 39. on. et ulterioris in rem Caroli Kwiatkowski dom. cod. p. 233. n. 64. on. exstantis, unacum ejus suboneribus — sub praes. 24. Januarii 1845 ad Nr. 2516 - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ipsius ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski, cum substitutione Domini Advocati Piwocki, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 5. Maii 1845 hora decim. mat. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et

Judicio nominardum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Januarii 1845.

(324) © d i f t. (2)

Mro. 1268. Vom Magistrate der Kreisstadt Kolomya in Galizien wird hiemit befannt gemacht: es fev Franz Gömery am 29ten Upril 1824 und Franciska de Gland Gömery am 22. Februar 1828 zu Kolomea gleichnahmigen Krei= fee in Galizien Bine legwillige Unordnung verftorben. Da diesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Personen auf die Verlassenschaft der genannten Verblichenen ein Erbrecht zusteht, fo werden hiemit alle jene, welche hierauf Unsprus che, aus mas immer für einem Rechtsgrunde gu machen gedenken, erinnert, ihr Erbrecht binnen einem Sahre um fo gewiffer bey diesem Gerichte als Abhandlungeinstanz anzumelden und gehörig auszuweisen, ule widrigenfalls diese Werlaffen= schaft mit dem aufgestellten Kurator Johann Rudnicki und den sich allenfalls ausweisenden Er= ben nach Vorschrift der Gesete wird verhandelt werden.

Mus der Rathssitzung des f. Stadtmagistrats.
Kolomea am 13ten July 1844.

(462) E b i f t. (1)

Nro. 623 jud. Es wird zur allgemeinen Kennt= niß gebracht; es sen auf Unsuchen des Moises Steiner als Rechtsnehmer des Adam v. Michalovits puncto von Sara und Jakob Knobloch schuldiger 8000 fl. 28. 28. c. s. c. die Relizita= tion der in Oswiecim sub Nro. C. 49, 50 und 52 liegenden schuldnerischen Häuser und des dazu gehörigen Udergrundes laz domowy, im Flächen= Maaße von 1 Joch 1475 Quadr. Klafter auf Befahr und Roften des erften Erftebers Lobel Knobloch bewilliget und zur Vornahme der neuerlichen Feilbiethung die Tagfatung auf den 12. März 1845 Nachmittage 3 Uhr im Oświęcimer Rathhaufe mit dem Beisate anberaumt worden, daß diese Realitäten, jedoch mit Rud= sicht auf die Vorschrift des g. 433 g. G. O. auch unter der Schätzung und zwar ben baufern pr. 2056 fl. 53 fr. und ben dem Ucke pr. 144 fl. C. M. hintangegeben werden.

Die Feilbiethungs=Bedingniffe sind:

1) Uls Auerufspreis wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth und zwar ben baufern 2056 fl. 53 fr. C. M. und bey dem Ucker 144 fl. C. M. bestimmt.

2) Beide Realitaten werben gwar an einem

Tage jedoch abgesondert zur Veräußerung feil-

gebothen.

3) Bur Verfleigerung wird Memand jugelaffen, ber nicht 10|100 des Schäbungswerthes je= ner Realität, worauf er lizitiren will, als Reu= geld zu Kommissions=Sanden erlegt. — Dieses Reugeld wird ben Zuhaltung der Versteigerungs= Bedingnisse auf Ubschlag des Kaufschillings angenommen, im Kalle der Michterfullung derfel= ben zur Vergütung ber aus der vereitelten Li= zitation entspringenden Unfosten und Schaden ju Gunften der Gläubiger für verfallen geachtet. Vom Erlage des Reugeldes ift jedoch der Erekutionsführer, Falls er mitligitiren follte befrent, aber als Ersteher verpflichtet, für die Zuhaltung des Kontraktes mit einem dem Reugelde gleich= kommenden Betrage seiner Tabularforderung die Caution zu leisten, und das Tabularfahige Rau= tionsinstrument, der Kommission vorzulegen.

4) Der Ersteher ist verpflichtet den Kaufpreis innerhalb 30 Tagen nach erfolgter Zustellung der Bahlungstabelle zu entrichten oder auszuweissen, daß er wegen Bezahlung derselben mit den darauf gewiesenen Gläubigern auf eine andere Weise übereingekommen sep. Sollten aber die Gläubiger ide Zahlung vor der allenfalls bestungenen Aufkündigung nicht annehmen wollen, so ist der Käufer verbunden, selbe in so weit sich der Kaufschilling erstreckt, zu übernehmen.

5) Sobald der Käufer nachweiset, der 4ten Bebingung Genüge geleistet zu haben, wird ihm das Eigenthumsdekret der erstandenen Realität ertheilt, von dem gekauften Gute die Lasten alle mit Ausnahme der Grundlasten gelöscht und auf den Kauspreis übertragen werden, und er in den physischen Besitz eingeführt; er hat jedoch die damit und mit seiner Anschreibung an die Gewähr verknüpften Lasten aus Eigenem zu

cagen.

6) Sollte der Käufer der 4ten Bedingung nicht Genüge leisten, so wird über Unsuchen der Gläubiger oder des Erekutionskührers das erstiegene Reale auf seine Gefahr und Kösten ohne neuersliche Schähung auch nur ben einer Zagkahrt und unter der obigen Schähung veräußert werden, wo dann das von dem konraktbrüchigen Käufer erlegte Vadium verfällt und zur Tilgung der weiteren Unkösten zu Gunsten der Gläubiger verswendet werden wird.

Hiervon werden zugleich mittelst dieses Ediktes die als Tabular-Glaubiger erscheinenden unbestannten Erben nach Franz Myszkowski, sür welche der Herr Med. Dr. Johann Jakubowski in Kenty als Curator ad actum bestellt ist, versständigt.

Beschlossen im Rathe des Magistrates Oswigcim am 31ten Dezember 1844. (217) Rundmachung.

Nro. 121 jud. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnow, wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß hieramts die alten Registratursakten der gerichtlichen Ubtheilung, und zwar: Civilia, Tabularia und Miscellanea aus den Jahren 1788 bis 1830 zur Ausmerzung vorbereitet sind.

Es wird daher Jedermann aufgefordert, die ihm gehörigen und hieramts übergebenen Schriften und Urkunden aus dieser Periode, binnen Einem Jahre mit der gehörigen Logitimation zur Uibernahme versehen, in der Registratur dieses Magistrates um so gewisser zu erheben, wis drigens nach Verlauf dieser, vom Iten Jänner 1845, an gerechneten Frist, alle obbemerkten Schriften und angeschloßenen Kopien der Urskunden vertilgt, und nur die Originalien zurücksbehalten werden würden.

Die Verzeichnise dieser, zur Vertilgung bestimmten Uften können in der hierämtlichen Registratur während den Umtöstunden eingesehen werden, auch wird der Magistrat auswärtigen sich gehörig zur Erhebung legitimirenden Nartheien über portofreie Eingaben dießfalls Auskunfte geben, oder die betreffenden Schriften und Urkunden durch die Gerichtsbehörden des

Ortes ihres Aufenthaltes zufenden.

Beschlossen im Rathe bes Magistrate Tarnow am 31ten Dezember 1844.

(241) Edictum. (1)

Nro. 33708. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Salomeae, Josepho et Michaeli Bykowskie, nec non Thadaeo Białobrzeski de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: in sequelam requisitionis C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis ad petitum Ignatii Białobrzeski sub die 23. Octobris 1844 Nr. 8130 editae - Tabulae reg. demandatum esse, ut ex ingrossanda praevie eadem requisitione C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis ddto 23. Octobris 1844 Nr. 8130 - tum ex ingrossando duplicato decreti addictae die 6. Februarii 1806 Nr. 16325 post olim Radum Florianum Wasowicz haereditatis, petito ad Nr. Tarn. 5086 sub 2/2 adcluso, Elisabethim de Wasowicze Białobrzeska pro proprietaria 1/12 partis, jam vero ex decreto C. R. Gubernii Galiciensis ddto 11. Decembris 1807 Nr. 47626 sub B. accluso, praevie ingrossando, candem Elisabethim de Wasowicze Białobrzeska pro proprietaria 4112 partium jurium, ut pote: juris ad summam 3000 fipol. - tum ad sortem in Janowice super bonis Janowice Circuli Bochnensis Lib. Dom. 61. pag. 74. n. 11. et 17. on. inhaerentium, olim Florianum Wasowicz respicientium intabulet; porro ex decreto addictae post olim Elisabethim de Wasowicze Białobrzeska haereditatis ddto 30. Novembris 1819 Nr. 11021 circa petitum C. sub litt. C. suballegato, quoque praevie ingrossando Ignatium Białobrzeski pro proprietario 3/6 partium atque proles hujus Ignatii Białobrzeski, utpote: Leopoldum, Michaelem, Onuphrium et Josepham Białobrzeskie cum olim Thecla de Chmielowskie Białobrzeska procreatas pro proprietariis 1/6 partis illarum 5/12 partium jurium pro re Elisabethis de Wasowicze Białobrzeska intabulari dispositorum, intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilum corundem ignotum sit, ideo Advocatus Dnus Sekowski, cum substitutione Dni Advocati Zminkowski eorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1844.

(401) E d i f t (4)

Mro. 296 ex 1845: Won dem k. k. Bukowiner Stadt= und Landrechte wird über Unlangen der exekuzionskührenden Adalbert Brzoradischen Exeken in Sachen wider die Schaul Nadlerischen Exeken puncto 9040 st. 34 kr. C. M. zur Einbringung ihrer Rechtsforderung die Relizitazion der, der Massa des Schaul Nadler zu Czernowitz sub Nro. top. 292 und 316 gehörigen Realitäten auf Gefahr und Kosten des Lizitazionsbrüchigen Käufers Bogdan Moschoro bei der Zagsakung am 7ten März 1845 Früh 9 Uhr in der dießlanderechtlichen Kanzlei unter nachstehenden Bedingenißen vorgenommen:

1) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth dieser beiden Realitäten, b. i. der zwei abgesondert geschähten Käuser mit Nebengebäuden, nämlich sub Nro. top. 292 mit 15,364 fl. 32 fr. und sub Nro. top. 316 mit 12,943 fl. 3 fr. C. M. angenommen, und diese Realitäten bei diesem Termine theilweise u. z. zuerst jene sub Nro. top. 292, und wenn der Kausschilling zur Deckung der exequirten Forderung offenbar nicht hinreichen sollte, auch jene sub Nro. top 316 auch unter dem Schähungs-

werthe hintangegeben.

2). Diefe Realität kann zu Folge der intabulir= ten allerhöchsten Entschließung vom 1. März 1828 im Versteigerungswerthe nur von christlichen Käu=

fern erstanden merden.

3) Teder Kaussusige ist verbunden 10/100 des Ausrufspreises als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission baar zu erlegen, welches Wadium dem Meistbiethenden in den Kausschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendeter Lizitazion wird zuruckgestellt werden.

4) Der Bestbiether ist verpflichtet den Kaufsschilling binnen 14 Tagen von Zustellung der Bahlungstabelle, und nach dem Inhalte derfelben

zu berichtigen.

5) Jene intabulirten liquiden Lasten, hinsichtlich deren die Gläubiger die Zahlung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Termine nicht annehmen wollten, hat der Ersteher nach Maß des angebotbenen Kaufschillings zu übernehmen.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt haben wird, so erhält er das Eigenthums= defret, und es werden die auf der Realität haftenden Lasten ertabulirt und auf den Kaufschilling

übertragen werden. — Gollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so werden diese Realitäten auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazionstermine um jeden Preis veräußert werden.

8) Endlich steht es den Lizitanten frei den Schätzungsakt und Zabularertrakt in der land= rechtlichen Registratur, oder bei der Lizitazions=

Kommission einzusehen.

Uns dem Rathe des k. k. Bukowiner Stadt= und Landrechts. Czernowię den 23. Janner 1845.

(492)Rundmachung. Mro. 39085. Vom f. k. Lemberger Landrechte wird bekannt gegeben: es sei auf Unsuchen des f. Fiskus Namens der vereinten f. f. Kammeral= Gefällen = Verwaltung in die versteigerungsweise Veräußerung der dem Felix Zuk Skarzewski ut Dom. 170. pag. 108. n. 119. on. und Dom. 90. pag. 50. n. 32. on. im vierten Theile gehörigen folgenden Summen, nämlich der auf den Gütern Jasienna und Mierzen versicherten Gumme von 20,000 fip. uno auf den Gutern Olszowa inta= bulirten Summe von 13,000 flp. jur Befriedi= gung der dem h. Uerar gebührenden Gumme von 50 fl. C. M. sammt den vom 24. Juni 1840 pr. 4 010 rudständigen und weiter laufenden Binfen dann der im Betrage von 5 fl. 45 fr. C. M. zu= gesprochenen Gerichtskosten und ber zuerkannten Erekuzionekosten in 2 fl. 18 fr. und 5 fl. 21 fr. C. M. gewilliget und zu diefem Behufe drei Ter= mine und zwar auf den 20ten Marz, 24ten Upril und 29ten Mai 1845 jedesmal Vormittags um 10 Uhr fesigesett, und zwar unter nachstehenden Bedingungen:

1) Zum Ausrufspreise wird der Nominalwerth des 4ten Theiles der Summe pr. 20,000 flp. mit 5000 flp. und der 4te Theil der Summe pr.

13,000 flp. mit 3250 flp. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10/100 als Ungeld zu Kanden der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den

Uibrigen aber nach ber Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshälfte sogleich, die 2te binnen 30 Tagen vom Tage der bewirkten Feilbiethung gerechnet, gerichtlich zu erlegen. Sollte sich aber einer oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungsstermine anzunehmen, so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maß des angesbothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarial = Forderung pr. 50 fl. wird demselben

nicht belaffen.

5) Sollten diese Untheile der Summen in den ersten zwei Terminen nicht um den Ausrusspreis, und in dem dritten nicht einmal um einen solschen Preis an Mann gebracht werden können, durch welchen die sämmtlichen Gläubiger gedeckt sind, so wird im Grunde der §g. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11. Sepstember 1824 3. 46612 das Ersorderliche eingesleitet, und dieselben im 4ten Lizitazionstermine auch unter der Schähung um jeden Preis seilgesbothen werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haden wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret erteilt und die auf diesen Summen haftenden Lassen ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling

übertragen werden. Gollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nich genau nachskommen, so werden die Summen auf seine Gesfahr und Kosten in einem einzigen LizitationsTermine veräußert werden.

8). Hinsichtlich der auf diesen Summen haftenden Lasten werden die Kaussustigen an die Landtafel

gewiesen.

Non diefer ausgeschriebenen Lizitazion wird der Eigenthümer der Summen Felix Zuk Skarzewski dann Kasimira Zuk Skarzewska, wie auch jene Gläubiger, welche inzwischen mit ihren Forderungen in die k. Landtafel gelangen sollten, mit dem Beisaße verständiget, daß zur Wahrung ihrer Rechte und zwar Ersterem der Udvokat Kabath mit Substituirung des Udvokaten Leszczyński, den Uibrigen aber der hierortige Gerichtsadvokaten Lezikowski als Kuratoren bestellt seyen, daß es ihnen jedoch frei stehe, sich andere Bevollmächtigte zu ernennen, und dieselben dem Gerichte namhaft zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 20. Jänner 1845.

(508) Un findigung. (1) Mro. 2199. Bur Verpachtung des, ber Stadt Altsandez gehörigen Brandwein = Propinazions Gefälls auf die Dauer vom Tage der Uebergabe an den neuen Pächter bis Ende Oftober 1845, wird auf Gefahr und Kosten der kontraktbrüchisen Pächter eine Lizitazion am 4ten März 1845 in der Altsandezer Magistratskanzlei abgehalten werden. — Zum Fiskalpreise wird der jährliche Erstehungspreis der letwerflossenen Pachtperiode mit 5001 fl. 15 kr. C.M. angenommen, wovon 20100 als Vadium von den Pachtlustigen bei der Lizitazion zu erlegen kommen.

Die übrigen Ligitazione-Bedingniffe werden bei

der Lizitazion bekannt gemacht werden.

Sandez am 12. Februar 1845.

(487) E d y k t. (1)
Nro. 2. Państwo Tęgoborza w Cyrkule Sandeckim powołuje dwóch przed rekrutacyją zbiegłych, jako to: Andrzeja Serafina, i Józefa Bila, aby ci w przeciągu sześciu niedziel do miejsca swego urodzenia powrócili, i swoją njebytność usprawiedliwili, inaczej za zbiegów uważani, i z tymi podług najwyższych przepisów postąpiono będzie.

Z Państwa Tęgoborzy dnia 28. Stycznia 1845.

Edictum. Nro. 29828. Magistratus reg. ac Metropolitanae Urbis Leopolis absenti et de domicilio ignoto Stanislao Komarzyński medio praesentis Edicti notum reddit, ad petitum sub pracs. 14. Decembris 1843 ad Nr. 27418 per Lippe Hersch Meth exhibitum Tabulae. Civ. dispositum esse, ut imprimis Samuelem Silberstein et Chaje Silberstein tum Lippe Hersch Meth pro proprietariis domus sub Nro. 185 3]4 antea ad Leiser Urech spectantis, tum pro dominis utilibus fundi a platea latitudinis 7 org. et 455 ulnae, longitudinis vero a platea ad sepimentum Joannis Robotnicki 31 org. et 7/4 ulnae, latitudinis tergalis 13 org. emensurati, juxta planum situationis ddto 9. Septembris 1843 ex 95 Quadr. org. sub Nr. 185 3 4 et ex 376 Quadr. org. 2 Quadr. pedibus et 8 Quadr. digitis sub Nr. 187 3/4 censistentis intabulet, variasque positiones hancce realitatem onerantes extabulet. De quo Stanislaus Komarzyński per edicta et additum ad actum Curatorem in persona Domini Advocati Senkowski infor-

Leopoli die 31. Decembris 1844.

(485) Vorladungs-Edift. (1) Von Seiten des Dominiums Zawadka, Sanoker Kreises, werden die illegal abwesenden dieß= herrschaftlichen Unterthanen Paul Nowakowski und Michael Bednarz ausgefordert, binnen drey

Monaten heimzukehren und ihre Abwesenheit zu rechtfertigen — ansonsten dieselben als Rekrutisrungsflüchtlinge behandelt werden. Grundherrschaft Zawadka am 10ten Februar 1845.

(483) E d i k t (1)
Mro. 87. Vom Magistrate der k. freyen Kreisstadt Tarnopol wird die unterm 30ten September
1843 Z. 2704, durch öffentliche Edikte fruchtlos
vorgeladene seit mehr als 30 Jahren dem Wohnorte nach unbekannte Eleonora Mandel Tochter
des hierorts am 29ten November 1822 verstorbenen Georg Mandel auf weiteres Unsuchen der
Erben mittelst heutigen Beschlußes für todt erkläret, und diese ihre Todeserklärung allgemein
kundaemacht.

Tarnopol am 25ten Janner 1845.

(464) Ediktal-Borladung. (4)
Mro. 4709. Vom Magistrate der Kreisstadt
Rzeszow werden Ignatz Pienkowski und Johann
Hadersein vorgetaden, binnen 6 Wochen hierorts
zu erscheinen und sich der Ussentirung zu unterziehen, widrigens dieselben als Rekrutirungessuchtlinge behandelt werden würden.

Rzeszow am 14ten Jänner 1845.

(457) Ediktal-Vorladung. (4)
Mro. 234. Vom Dominium Rudniki, Stryjer Kreises, wird der Rekrutirungs-Nachsteller, Iwan Hadyi ex Haus-Nro. 84 hiemit aufgefordert, binnen der geseklichen Frist von 3 Monaten in seine Heimath zurückzukehren, weil sonsten gegen denselben das Umt gehandelt werden würde.

Dominium Rudniki am 4ten Februar 1845.

Ebif .(402)Mro. 18218. Non bem Bufowiner f. f. Stadt= und Landrechte wird dem unbekannt wo sich auf= haltenden Friderich Wiese bekannt gegeben, daß über Unsuchen des Cajetan Mikuli zur Sicherstellung beffen Forderungen mit 20 fl , 40 fl., 20 fi., 135 fl. 25 fr. und 200 fl. Kon. Munze die provisorische Pfandung dessen in der Ver= mahrung des Carl Graetz und Nicolay Ududowicz sich befindlichen beweglichen Vermögens be= willigt wurde, und daß zur Sicherstellung der Rechte des flüchtigen Friderich Wiese der Rechts= vertreter herr Cajetan Camil als Kurator bestellt worden ift, wovon Friderich Wiese zu dem En= de verftandiget wird, dem bestellten Rurator feine allfälligen Behelfe ju handen kommen ju laffen, widrigens derfelbe die nachtheiligen Folgen sich felbst zuzuschreiben haben wird.

Aus dem Rathe des Bufowiner .f f. Stadt= und Landrechts.
Czernowitz am 30ten Dezember 1844.

# Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 20. Lutego 1845.

# Kreisschreiben des k. k. galizischen Landesguberniums.

Mro. 201 Praes.

Ueber die Behandlung ber am 2. Janner 1845 in der Gerie 342 verlosten vier und einhalb percentigen Obligazionen von den durch die Vermittlung des Wechselhauses Gebrüder Bethmann aufgenommenen Unleihen.

In Folge eines Defrets ber f. f. allgemeinen Hoffammer vom 2. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 3. 8345 Machstehendes zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Obligazionen von den durch die Vermitt= lung des Saufes Gebruder Bethmann aufgenom= menen Unleihen zu vier und einhalb Percent, welche in die am 2. Janner 1845 verloste Gerie 342 eingetheilt sind, und zwar: Lit. P. Mro. 10. a. mit der Salfte der Capitals = Summe, dann Mro. 14974 bis einschließig Mro. 16453 mit den pollen Capitale-Beträgen, werden an die Glaubiger im Nennwerthe des Capitals baar in Convenzions-Münze zurückbezahlt.

Die Auszahlung diefer verlosten Obligazionen beginnt am 1. Mai 1845 und wird von der f. f. Universal=Staate und Banco=Schulden=Gaffe in Wien oder von dem Wechfelhause Gebruder Bethmann ju Grankfurt am Main geleiftet.

Bei der Auszahlung des Capitals werden zu= gleich die bis Ende Upril 1845 darauf haftenden vier und einhalb percentigen Binfen in Convengione = Munge berichtiget.

Bei Obligazionen, auf welchen ein Beschlag, ein Verboth ober fonft eine Bormerkung haftet, ist vor der Capitals=Muszahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Aufhebung ju er= wirfen.

Lemberg am 13. Janner 1845.

(452)O postepowaniu z obligacyjami cztery i półprocentowemi z pożyczek za pośrednictwem

domu wekslowego braci Bethmann poczynionych, dnia 2. Stycznia 1845 w rzędzie 342 wylosowanemi.

W skutek dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadworuej z d. 2. b. m. z odnicsieniem sie do okolnika z d. 29. Listopada 1829 za l. 8345, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Obligacyje cztery i półprocentowe na pożyczki za pośrednictwem domu braci Bethmann zaciągniete, umieszczone w rzędzie 342 dnia 2. Stycznia 1845 wylosowanym, jako to: Lit. P. Nr. 10 a. z połową summy kapitału, tudzież Nr. 41874 až do Nru 16453 włącznie, w zupełnej ilości kapitalów, wypłacone będą wierzycielom w wartości imiennej kapitału gotowizną w monecie konwencyjnej.

0. 2.

Wyplata tych wylosowanych obligacyj poczyna się 1go Maja 1845, która uiszczać będzie c. k. powszechna Kasa długów Stanu i Banku Wiedeńska, albo dom wekslowy braci Bethmanów we Frankfurcie nad Menem.

Z wypłatą kapitalu wypłacone będą razem i prowizyje cztery i pół procentowe do ostatniego Kwietnia 1845 na nim cieżace, w monecie konwencyjnej.

0. 4.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub inna jaka prenotacyja, uchylenie iakowych wyjednać należy przed wypłata kapitału u tej Instancyi, która sekwestracyję, kondykcyje, lub prenotacyje nakazala.

Lwów dnia 13. Stycznia 1845.

Ferdinand Erzherzog von Defterreich = Efte,

Civil= und Militar = General = Gouverneur.

Frang Freiherr Rrieg von Hochfelden, Gubernial = Prafident Undreas Ettmaner Ritter von Udelsburg, hofrath. Wilhelm Dichel, Gubernialrath.

Mro. 1202.

Minderpest und der hiebei zu beobachtenden Modalitäten.

Seine Majestät haben mit der allerhöchsten Ent=

Fragepunkte:

a) wann und in welcher Ausdehnung ist die Reule bei ber Rinderpest anzuwenden?

b) wann und unter welchen Modalitäten ift eine Entschädigung für die getödteten Thiere ju

leisten, und

c) welcher Mafftab des zu leistenden Entschadis gunge=Betrages ift festzusegen? wie ift diefer auszumitteln, und von wem hat die Bestim= mung der Cathegorie eines getödteten Rindes sowohl in hinsicht auf die Werthbestimmung nach Ulter, Schlag und Beschaffenheit, als auch auf den Gesundheitszustand desfelben, auszugeben, und wer hatte hierbei zu inter= veniren?

nachstehende Directiven zu genehmigen geruhet:

. Zu a.

Da der eigentliche Zwed der Unwendung der Reule darin bestehet, die Rinderpest gleich im Entflehen zu erfticken, und ihrer Weiterverbreitung mit möglichfter Sicherheit vorzubeugen, fo erscheint als ein wesentliches Erforderniß, daß das Vor= handensenn der Rinderpest aus den Kranheitser-Scheinungen, dem Gectionsbefunde, dem Verlaufe und der Contagiosität der Krankheit unzweifelhaft und vollkommen constatirt, und der Beweis her= gestellt sey, daß die Seuche in Folge einer Ein= schleppung entstanden, oder durch Uebertragung des Unstedungsstoffes von einem Thiere auf das andere übergegangen fen, und fich bloß in einer herde und in einem einzigen Stalle, ober-nur in einigen wenigen Ställen einer Ortschaft zeigt, und dafelbst sich nicht schon eine bedeutende Babl von franken und verdachtigen Thieren vorfindet. Die Reule ift daber nur bei dem erften Entfleben der constatirten Rinderpest anzuwenden, wo die Tilgung der Seuche noch mit einem Schlage in Aussicht gestellt ift, und noch nicht mit Grund befürchtet werden muß, daß der Unstedungestoff auf was immer für eine Urt und Weise, auch auf die übrigen Stallungen und benachbarten Ortschaften übertragen und verbreitet worden, so= nach eine mehrseitige Mittheilung durch einen Wiehmarkt, gemeinschaftliche Weide und Tranke, durch Viehhirten, durch nach der Ortslage be= gunstigte häufigere Communicationen, lebhafter Berkehr u. f. w. erfolgt fev, und zwischen dem ersten Erscheinen der Seuche und ihrer Erkennt= niß nicht schon ein zu langer Zeitraum verstri= chen ift, da in allen diefen Fällen der ganze Ort als wahrscheinlich angestedt und die Seuche auch

(450)In Befreff der Unwendbarkeit der Keule bei der O uzyciu palki (do zabijania bydlat zaražonych)

w zarazie morowej na bydło, i ostrożnościach, jakie przytem zachować należy.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postafoliefung vom 24. Dezember v. J. über die nowieniem z dnia 24. Grudnia r. z. uchwalie następujące przepisy na te trzy zapytania:

a) kiedy i w jakiej rozciągłości użyć należy

pałki w zarazie morowej na bydło;

b) kiedy i pod jakiémi warunkami należy wynagrodzenie, za ubite bydleta?

c) jaki ustanowić wymiar tego wynagrodzenia, jak takowy wyrachować, i od kogo wyjść ma oznaczenie kategoryi zabitego bydlecia, tak pod względem ustanowienia wartości podług lat, zawodu i więzi (składu) bydlat, iako i stanu ich zdrowia i kto ma mieć w tem udział?

Ad a.

Gdy właściwy cel użycia pałki jest ten, aby zaraze bydleca utłumić zaraz w pierwszem powstaniu, i jak z najwiekszą pewnością szerzeniu się jej zapobiedz, ukazuje się wiec istotna potrzeba, aby istnienie zarazy z pojawień choroby wypadków sekcyi (otwierania bydlat), biegu i zaraźliwości choroby przez zetkniecie niewatpliwie i zupełnie sprawdzone, i to udowodnionem było, że zaraza z zaniesienia jej powstała, lub przez przeniesienie materyi zaraźliwej z jednego bydlęcia do drugiego przeszła i w jednem tylko stadzie i tylko w jednej stajni, albotež tylko w niewielu stajniach jednejže posady pokazuje się, i to jeszcze nie w bardzo wielkiei liczbie bydlat chorych lub o to podejrzanych. Użyć wiec pałki należy tylko w pierwszem powstaniu należycie sprawdzonej zarazy, kiedy jeszcze utłomienia takowej za jednym zamachem jest nadzieja, i nie ma jeszcze powodu obawiać się, że materyja zaraźliwa jakim badźkolwiek sposobem do innych stajen i sąsiednich posad przeszła i rozszerzyła się, że zatem wielorakie udzielenie się jej przez jarmark, spólne pastwisko, spólne pojenie, przez pastuchów, przez liczniejsze z samego położenia miejsca komunikacyje, żywość handlu, i t. d. nastapiło, i że między pierwszem pojawieniem się zarazy i jej poznaniem nie upłynał jeszcze przydłuższy przeciąg czasu, gdyż w tych wszystkich wypadkach całe takie miejsce jako prawdopodobnie zarazone i zaraze jako także w inne miejsca zaniesiona uważać należy, w którymto razie użycie palki byłoby bez celu.

in anderen Ortschaften verschleppt betrachtet wer= den muß, daher die Unwendung der Keule zwed=

los fepn murde.

Kommen felbst nach Unwendung der Keule neue Erkrankungsfälle vor, so ist mit Grund zu vermuthen, daß die Seuche schon eine größere Ausbreitung erlangt habe, und die Keule ihrer serneren Verbreitung im Orte und ihrer Verschleppung in andere Ortschaften nicht mehr Einshalt zu thun vermöge, daher in einem solchen Falle von dieser Maßregel kein weiterer Gebrauch zu machen ist.

Aus diesem Grunde darf auch zur Abkürzung einer schon mehr ausgebreiteten Rinderpest und als prophylactische Maßregel die Keule nicht ansgewendet werden, da sonst ohne den Zweck der Unterdrückung der Seuche zu erreichen, die Summe der Entschädigung außer allem Verhältniße

vermehrt werden wurde.

Mur gegen das Ende der Seuche, wenn nam= lich in den meisten Ortschaften des Landes diefelbe bereits' getilat ift, sie sich nur mehr auf ei= nige wenige Puncte und dafelbst bloß auf wenige Stude beschränket, und man jur Gewißheit gelangt ift, daß von den lett erkrankten Studen feine Uebertragungen des Contagiums Statt ge= funden haben können, darf zur Ubkurzung der Seuche und zur ganzlichen Zerstörung des Un= steckungsstoffes im Lande auch zur Unwendung der Reule geschritten werden. Sederzeit find aber sowohl in Fallen, wo die Keule in Unwendung fommt, ale auch in jenen, wo dieses nicht ge= schieht, die in dem Diehfeuchen-Unterrichte vom Jahre 1834 vorgeschriebenen Sanitate-Polizeili= chen Maßregeln strenge in Ausführung zu brin= gen, und genau handzuhaben.

Um den Zweck, welcher der Unwendung der Keule zum Grunde liegt, nämlich die Erstickung der Rinderpest im Momente ihres Entstehens sicher zu erreichen, sind der Keule alle, gleich nach dem Uusbruche der Seuche krank befundenen Thiere ohne Uusnahme zu unterziehen, die übrigen aber zu

contumaciren.

Die Bestimmung wann und in welcher Ausbehnung die Keule mit Rücksicht auf diese Mormen anzuwenden ist, hat von einer eigenen, aus dem zur Seuchenbehandlung abgeordneten Kreissoder Districtsarzte oder Lantes-Thierarzte, dem Oberbeamten der betreffenden politischen Obrigsteit und zweier wirthschaftsverständigen Individuen aus dem Gemeinde-Vorstande bestehenden Commission, die auch die Einleitung der sonst gesehlich vorgezeichneten oder weiters nöttigen Sicherheitsmaßregeln zu veranlassen hat, auszugehen.

Diefe Commission hat daher auch hinslichtlich des Gebrauches der Keule, wegen der dabei obwaltenden Gefahr am Verzuge gleich unmittelGdyby nawet po użycłu pałki ukazywały się przecie wypadki tej choroby, wtenczas nie bez zasady przypuście należy, iż zaraza rozszerzyła się w większej objętości i że pałka nie zdoła już wstrzymać dalszego szerzenia się jej w miejscu i praejścia jej do drugich posad, a więc w takim razie środka tego zaniechać należy.

Z tego powodu nie należy także używać pałki dla ukrócenia zarazy już rozszerzonej, i jako środka profilaktycznego (obrończego), gdyż tym sposobem pomnożyłaby się suma wynadgrodzenia nad wszelki stosunek bez osiągnienia celu utłumienia zarazy.

Tylko przy kończeniu się zarazy, kiedy mianowicie w posadach w większej części kraju takowa już utłumiona, i już tylko na niewielu punktach i tam jedynie na niektórych sztukach bydla ogranicza się, a razem jest pewność, że od bydląt naostatku zachorzałych zaraźliwość do innych miejsc przejść nie mogła; można dla przyspieszenia końca zarazy i zupełnego wytępienia materyi zaraźliwej w kraju przystąpić do użycia pałki. Zawsze atoli, czyli tam, gdzie pałka użytą być ma, lub gdzie to nie zachodzi, środki zdrowia policyjne w Instrukcyi o zarazach zwierzęcych z roku 1834 przepisane zachowane i do skutku przyprowadzone być mają.

Aby właściwy ceł użycia pałki, t. j. utłumienie zarazy bydlęcej w chwili jej powstania ż pewnością był osiągnięty, wszystkie bydlęta, zaraz po wybuchnieniu zarazy choremi znalezione, wzięte być mają bez wyjątku pod ciospałki, reszta zaś pod kontumacyję:

Kiedy i w jakiej rozciągłości użyć należy pałki z uwagą na te przepisy, oznaczy komisyja, na to umyślnie z lekarza cyrkułowego (fizyka) albo powiatowego, do leczenia zarazy wyznaczonego, albo z krajowego weterynarza, z nadurzędnika dotyczącej Zwierzchności politycznej i dwóch osób ze starszyzny gromadzkiej, świadomych gospodarstwa, złożona, która wraz rozporządzić ma inne środki bezpieczeństwa prawem przepisane, lub następnie potrzebne.

Ta zatem Komissyja poczynić ma także względem użycia pałki dla zachodzącego w tej mierze niebezpieczeństwa z przewloki zaraz Bar die erforderliche Einleitung zu treffen, und diese Maßregel ohne weiters in Vollzug zu setzen, von dem Geschehenen aber unverzüglich unter Beisegung der Erhebungs = Protosole dem betreffens den Kreisamte die umständliche Unzeige zu ersstatten, welches das dießfällige Verfahren strenge zu überwachen, und nicht zu rechtsertigende Vorsgänge im eigenen Wirkungskreise abzustellen und zu ahnden, wenn es nöthig ist, die Einslußnahme der Landesstelle anzusuchen, dieselbe aber jedensfalls von den Ergebnißen in die Kenntniß zu sehen haben wird.

Bu b. Mur für die an der konstatirten Rinderpest er= Frankten oder derfelben verdächtigen, und über ausdrückliche Unordnung der berufenen Kom= missionen oder Behörden der Keule unterzogenen Rinder, hat die Vergutung aus dem Staatsschabe, aber auch nur unter der Bedingung ju gesche= hen, daß der Eigenthumer derfelben durch Außer= achtlassung der bestehenden Sanitatevorschriften an der Ginfchleppung der Geuche nicht irgend eine Schuld trägt, oder deren Musbruch nicht ver= heimlicht hat, was aber jederzeit standhaltig er= wiesen fenn muß. In folchen Fallen wird die Wergutung bes vollen Werthes bes getobteten Thieres geleiftet. Diefe Vergutung wird unter gleichen Verhaltnissen auch den Dominien und Dominikal-Grundbesitern erfolgt, jumal die Unwendung der Reule ohne alle Musnahme Statt finden muß, dieselben aber, wenn fie von der Entschädigung ausgeschlossen werden sollten, wohl nicht ohne offenbare Unbilligfeit jur Gestattung der Verbalgung ihres Viehes verhalten werden fonnten.

Bu c. Der verläßlichste und billigste Maßstab der zu Teistenden Entschädigung ift derjenige, durch mel= chen der Eigenthumer des erschlagenen Viehes die volle Vergutung feines wahren Werthes nach ben in der Gegend üblichen Marktpreifen mit Rudficht auf das Alter, den Schlag und die Be-Schaffenheit beffelben erhalt. Diefer ift im Bege der Schabung auszumitteln. Da ohnehin die Bestimmung, ob die Reule in Unwendung ju bringen ift, und welche Stude derfelben unter= jogen werden follen, im kommissionellen Wege geschehen muß, fo hat auch diese Kommission Die für jedes erschlagene Stuck an die Eigen= thumer ju leiftende Vergutung mit Beigiehung zweier beeideter oder ju beeidenden, in dem an= gesteckten Orte ober beffen nachster Uingebung nicht anfaßigen Schägleute, bie jur Vermeibung einer weitern Berbreitung der Geuche nicht ver= moge ihred Berufes oder Gewerbes mit Dieh zu verfehren haben, nach obigen Grundfagen zu er= Beben, und die üblichen Marktpreise der Umgegend ersichtlich zu machen.

bezpośrednio potrzebne zarządzenia i środek takowy bez żadnego ociągania się do skutku przyprowadzić, i o tem, co się stało, bezzwłocznie z dołączeniem wywodu dotyczącemu Urzędowi cyrkułowemu dokładną zdać sprawę, któryto Urząd nad tem postępowaniem surowo czuwać, i zdarzenia, usprawiedliwić się niedające, w zakresie własnej działalności usuwać i karcić, a gdy tego zajdzie potrzeba, Rządu krajowego o użycie swojego wpływu dopraszać się, w każdym zaś razie Rząd o wypadkach uwiadamiać powinien będzie.

Tylko za bydleta, które udowodnionym sposobem na zaraze morowa zachorowały, lub o to podejrzanémi okazały się, i na wyraźne rozporzadzenie upoważnionej do tego kommissyi albo Władzy pod pałke wzięte, nastapi wynagrodzenie ze Skarbu publicznego, jednakże pod tym tylko warunkiem, jeżeli właściciel takich hydlat nie ponosi jakiej winy w zaniesieniu zarazy przez niezachowanie trwających przepisów zdrowia, lub nie zataił wybuchnienia zarazy, co wszakże każdego razu gruntownie uz dowodniono być musi. W takim razie dane bedzie wynagrodzenie zupełne wartości zabitego bydlęcia. Wynagrodzenie to dostana w takichże samych okolicznościach także dominia i posiadacze gruntowi dominikalni, jeżeli pałka bez wszelkiego wyjątku użytą być musiała, i gdyby ci od wynagrodzenia wyłączonymi być mieli, nie mogliby bez oczywistéj niesłuszności pomuszeni być do zezwolenia, aby ich bydło wybijano.

Ad c.

Najpewniejszym i najsłuszniejszym wymiarem wynagrodzenia jest zupełny zwrót właścicielowi zabitego bydlecia, prawdziwej wartości jego, podług ceny targowej w okolicy zwyczajnej z uwagą na lata, zawód i wież bydlęcia. Ta cena ustanowiona być ma przez oszacowanie. Gdy prócz tego oznaczenie, czyli pałki użyć potrzeba, i które bydleta pałce ulegnąć maja, przez kommissyją rozstrzygniete być musi, taž sama przeto kommissyja dojść ma podług zasad powyższych ilości wynagrodzenia właścicielom każdego zabitego bydlecia z przyzwaniem dwóch przysięgłych lub zaprzysiężonymi być mających, w miejscu zarażoném lub w najbližszej okolicy nie zamieszkałych detaksatorów, którzy, dla uniknienia dalszego szerzenia się zarazy z bydłem badź z powołania swojego albo profesyi styczności nie mają, a razem taż kommissyja ceny targowe w okolicy zwyczajne wykazać ma;

Da aber nach der Außerung der Thierarzeneis Institute-Diretzion und der medizinischen Fakultat in Wien, von den als seuchenverdachtig er= schlagenen, ben der Gefzion aber noch vollkom= men gefund befundenen Thieren das Fleisch zur Dlahrung für den Menschen und die übrigen verwerthbaren Theile, so wie von dem schon bey Leben oder durch die Gekzion als frank erkann= ten, die Saut, Gorner und das Fett, unter Beobachtung der nothigen Vorsichten anftendelos benütt merden konnen, so hat die Kommission auch gleichmäßig den Werth diefer noch benüß= baren und bem Wieheigenthumer zu überlaffen= den Theile auszumitteln, und von der zu leiften= ben Vergutungssumme in Ubzug zu bringen. Ueber den ganzen Worgang find von der Kom= mission eigene Protofolle aufzunehmen, in diefen das erschlagene Dieh nach Geschlecht, Ulter, Schlag, Befchaffenheit: und Gefundheitezustand, mit Ungabe der Urfache des Erschlagens, des Gefzionsbefun= bes, bes ausgemittelten Schähungswerthes, bes zu deffen Grundlage genommenen Marktpreises und des Werthes der benügbaren Theile, ersichtlich zu machen, und diefelben im Bege der Kreisamter ber Landesstelle zur Prufung und Unweisung der Bergütung einzusenden.

Diese allerhöchste Entschließung wird in Folge des hohen Loffanzley-Dekrets vom 28ten Dezember 1844 Bahl 41335-2348 zur genauen Nachachtung in vorkommenden Fällen hiemit zur all-

gemeinen Kenntniß gebracht.

Lemberg am 10ten Janner 1845.

Gdy jednak podług zdania Dyrekcyi Zakładu weterynaryi i Wydziału lekarskiego w Wiedniu mięso z bydląt, jako o zarazę podejrzanych. zabitych, podczas sekcyi atoli zupełnie zdrowémi znalezionych, na žywność dla ludzi. inne do użytku służące części, jak równie akóra, rogi i lój z bydlat jeszcze żywych, lub przy sekcyi za chore uznanych, z zachowaniem potrzebnych ostrożności bez obawy użyte być moga, przeto kommissyja ta wyrachować ma podobnymže sposobem wartość tych jeszcze do użytku służących i właścicielowi bydła zostawić sie majacych części i z Summy wynagrodzenia potracić. Na te wszystkie czypności spisać ma kommissyja umyślny protokół, w tym wytknąć bydło pozabijane podług rodzaju, lat, zawodu, więzi i stanu zdrowia, z podaniem przyczyny zabicia, rezultatu sekcyi, wymiarkowanéj wartości szacunkowej, ceny targowej, ku temu za posade wziętej, i wartości cześci do użytku jeszcze stużących, i takowe przez Urzędy cyrkułowe Rządowi krajowemu do roztrzasnienia i dania asygnacyi na wynagrodzenie przedłożyć.

To najwyższe postępowanie podaje się wskutek Dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 28. Grudnia 1844, za l. 41335-2348, dla ścisłego zachowania w zdarzających się wypadkach do powszechnej wiadomości.

: We Lwowie dnia 10. Stycznia 1845.

Ferdinand Erzherzog von Desterreich seste.

Civil- und Militär-General-Gouverneur.

Franz Freiherr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Prasident.

Undreas Ettmaper Ritter von Udelsburg, Hofrath.

Karl Ignaz Stransky, Gubernialrath und Landes-Protomedikus.

Mro. 81806. Ermächtigung der Kammeral=Bezirke=Kassen in Wadowice und Neu-Sandec zur Ausstellung von Ersabbolleten.

Im Machhange des hierämtlichen Kreisschreisbens vom 22ten Juny v. J. Zahl 37917, mit welchem das Verzeichniß über die zur Ausübung der Waarenkontrole berufenen Aemter und Organe kund gemacht wurde, wird nunmehr zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die als verseinte Gefällsämter bestellten Kammeral-Bezirks-Kassen in Wadowice und Neu-Sandec zur Ausstellung von Ersasbolleten, Bezugs- und Verssendungs-Karten ohne Beschräntung, solglich auch über Zucker und Kasseh, ermächtiget sind. Lemberg am 10ten. Jänner 1845.

Lwów dnia 10go Stycznia 1845.

(451) (2)
Upoważnienie kameralnych kas powiatowych
w Wadowicach i Nowym Sączu do wydawa-

nia biletów zastępczych.

Dodatkowo do okólnika gubernijalnego z d. 22go Czerwca z. r. do liczby 37917, którym ogłoszono spis urzędów i organów, upoważnionych do kontrolowania towarów, podaje się do publicznej wiadomości, że ustanowione jako połączone urzędy dochodowe kasy powiatowe w Wadowicach i Nowym Sączu są upoważnione do wydawania biletów zastępczych, kart na sprowadzenie i wysełkę bez ograniczenia, a więc i na cukier i kawę.

Ferdinand Erzherzog von Desterreich = Este, Civil- und Militär-General-Gouverneur. Franz Freyberr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Präsident. Undreas Ettmaper Ritter von Adelsburg, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath. (448) Ankundigung. (2) Nro. 1820. Die von der h. Landesstelle auf den Betrag von 3230 st. 12 fr. bewilligte Material und Urbeitslieferung pro 1845 für das Sanoker Strassenbau-Commissariat, auf die

 Wegmeisterschaft Rymanow
 365 fl. 30 fr.

 Sanok
 522 fl. 12]: fr.

 Lisko
 1451 fl. 58 2]: fr.

 Ustrzyki dolne
 624 fl. 43 3]: fr.

 Krościenko
 294 fl. 58 1]: fr.

 Busammen
 3250 fl. 12 fr.

## (444) Nachricht. (2)

Niro. 41897. Die k. k. galizische Landesstelle beabsichtigt den Versuch einer Beschäftigung der im galizischen Prov. Strassause zu Lemberg besindlichen Kriminalstrassinge nach der im n. ö. Provinzial = Strassause mit entsprechendem Ersolge bestehenden Methode, und zwar: entweder durch Verlegung des Provinzial-Strassauses mit Urbeit gegen Bezahlung pr. Stück, oder durch Verwendung der Strassinge zu Fabriksarbeiten gegen Bezahlung pr. Kopf, jedoch immer innershalb des Strassauses.

Diejenigen, welche ju bem vorftebenden Un-

### (3944) Rundmachung. (2)

Nro. 6236. Bei der galizischen Oberpostverswaltung besinden sich die in dem nachstehenden Verzeichnisse ausgewiesenen Fahrpostsendungen in Ausbewahrung, welche hierlands aufgegeben, wegen nicht erfolgter Bestellung aber an den Ausgabsort zuruckgelangt und bis nun von den bestreffenden Aufgebern nicht ressamirt worden sind.

entfallen, wird in der Sanoker Kreisamtskanzlei am 26ten Februar 1845 Vormittags die öffentliche Lizitation ausgebothen, und die Verhandlung im ungunstigen Falle am 12ten und 27ten März 1845 wiederholt werden.

Lizitationslustige werden mit dem 10 0/0 Reugeld pr. 251 fl. C. M. versehen zu erscheinen baben.

Dom f. f. Kreisamte,

Sanok am 8ten Februar 1845.

ternehmen in Berhandlung zu treten gesonnen sind, haben ihre Unträge an die galizische Lansbesstelle zu überreichen, in denselben die Urt der von den Straffingen zu verrichtenden Urbeiten anzugeben, und überdieß über die eigenen Bersmögens-Verhältniße und die Fähigkeit zu einem derley Unternehmen nachzuweisen.

In diesen Unträgen sind die Bedingungen, unter welchen diese Beschäftigung übernommen werden will, zu bezeichnen, und auf Grundlage derfelben wird sodann mit dem Untragstellen in die weitere Verhandlung getreten werden.

Bom f. f. galigifchen Canbes-Gubernium. Cembera am 25ten Janner 1845.

Hievon werden die betreffenden Aufgeber und fonstigen Partheien, welche auf die besagten Fahrsposisendungen einen rechtmässigen Unspruch haben mit der Aufforderung in die Kenntniß geset, ihr dießfälliges Eigenthumsrecht binnen drei Monaten, vom Tage der gegenwärtigen Kundmachung, hiersamts geltend zu machen, weil sonst nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist das weitere gesetliche Versahren Plat greisen würde.

Der in der obigen Rundmachung bemerkten Fahrposisendungen:

| -                                                         | - Ony-tolelendung bemeesten Ony-tolelendungen           |          |           |                      |              |                |             |          |     |      |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-----|------|-----------|-----------|-----------|
| Poll-Dro.                                                 | Burucks<br>gelangt<br>mit der<br>Fahrt<br>ddio.<br>1843 | onb Nro. | Gattung   | Auf=<br>gab8=<br>ort | Apresse /    | Ubgabs:<br>ort | Inhalt      | in Werth | 1   | (43) | to u. fon | flige Beb | Uufgeber  |
| 1                                                         | 16.Mark                                                 | 17       | Schachtel | Lembera              | D. Siedl     | Wien           | Blumen      | 118      | 1 1 | 8    | 1         | 50        | unbekannt |
| 2                                                         | 16. Mary                                                | 20       | Rifte     | detto                | Gaiduschek   |                | Diver:      |          | 30  | -    |           | 100       | Lewicka   |
| 3                                                         | 2. Upril                                                | 1        | Brief     | detto                | Beit. Redaf. |                | R. M.       | 2        | _   | _    |           | _         | unbekannt |
| 4                                                         | 21. Upril                                               | 32       | Schachtel | detto                | Normann      | Wien           | Galbe       |          | -   | 31/  |           | 41        | detto     |
| 5                                                         | 18. Mai                                                 | 6        | Pafet     | detto                | Berliner     | Bilgorai       | Pillen      | 1        | —   | 31/  | 1         | 22        | detto     |
| .6                                                        | 9. Juni                                                 | 6        | Brief     | detto.               | Gandini      | Mailand        | B. N.       | 20       | _   | -    |           | 15        | detto     |
| 7                                                         | 23. Mov.                                                |          | Rifte     | detto                | Demeter      | Wien           | Modewaaren  | 100      | 12  | 16   | 6         | 54        | Adamski   |
| 8                                                         | 23. Nov.                                                |          | Erief     | detto                | Obekisa      | Krakau         | B. N.       | 5        |     | -    |           | 13        | unbefannt |
| 9                                                         | 22. Juni                                                | 1        | Patet     | Kalusz               |              | Livorno        | Waigenprobe |          | 1   | 24   | 1         | 49        | 10.714    |
| R. R. Oberpostverwaltung. — Lemberg den 4. Dezember 1844. |                                                         |          |           |                      |              |                |             |          |     |      |           |           |           |

(478) Ankündigung. (1)

Nro. 1642. Um 3ten März 1845 wird zur Verpachtung der Temporalien-Einkunfte, der im Lemberger Kreise liegenden lat. Pfarre Nawaria für die Zeitdauer vom Aten März 1845 bis dahin 1846 in der Lemberger Kreisamtskanzley eine öffentliche Versteigerung ben welcher auch versiegelte mit dem 103100 Reugelde belegte nach den dießfälligen gesehlichen Bestimmungen verschaft schriftliche Offerte angenommen werden—abgehalten werden. Bei sruchtloser Verstreichung dieses Termins, wird die 2te Lizitation am 10. März und die letzte am 14. März 1845 immer um 10 Uhr Vormittags statt sinden.

Die Erträgniß-Rubriken sind folgende:

A. Un Uefern:
In Nawaryja 61 Joch 880 Quadr. Klafter
In Glinna 42 » 1176 1/2 » »
In Nagarzany 52 » 520 » »
B. Un Wiefen und Gärten:

In Nawaryja nach Abschlag 1 Joches und 1343 214 Quadr. Klafter Garten-Grundes, welsches zum Gebrauche des Spiritual=Administrator ausgeschieden wird zusammen

3 Joch 615 1j2 Quadr. Klafter

In Glinna 5 » 280 » »
In Nagorzany 8 » 1311 » »
C. Un Unterthandleistungen:

Von den funf Pfarr-Unterthanen 226 Kand-Zage, wobey bemerkt wird, daß außer diesen noch sechs Unterthanen auf den Nawaryer Pfarräckern angesiedelt sind, deren jeder 52 Handtage leistet.

Die Leiftung aller diefer beträgt somit 312

Sandtage.

Da diese 6 Unterthanen ungefähr 40 Joch der oben, Lit. A. angegebenen Uckergründe inne hasben, diese Unsiedlung hingegen noch in ämtlicher Werhandlung schwebet, so wird der Urbarialnutzen blos von den 226 Handtagen angeschlagen, während die 312 Handtage als Ersat für den Ubgang an Grundertrag angenommen werden.

(356) Einberufungs - Edift. (2)

Ntro. 19493. Mit Beziehung auf das erste Edikt vom 5. Jänner 1844 3. 20045 wird der seit dem Jahre 1838 in der Moldau abwesende, aus Brody gebürtige, militärpslichtige Jude Salamon Löw wiederholt aufgefordert, binnen 6 Mosnaten vom Lage der ersten Einschaltung des gegenwärtigen Edikts in das Umtsblatt der Lemsberger Zeitung, bei Vermeidung feiner Behandslung nach dem a. h. Auswanderungs = Patente vom 24. März 1832 nach Brody zurüczusehren, und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczów am 7. Janner 1845. D. Un Naturalgarbenzehent von den herrschaftelichen Zehentpflichtigen Feldern in Nawaryja von 116 Joch 56 Quadr. Klaftern Podsadki » 41 » 1503 » » in Glinna und Mostki von allen herrschaftlichen Feldern, so wie er daselbst bis nun zu eingehos ben wurde.

E. 130 zweyspännige Fuhren Brennholz jähr= lich, welche der Pächter aus dem Miloszowicer v. Podsadker Walde Derewacz genannt auf ei= gene Kost zu schlagen und auszuführen hat.

F. Das frepe Vermahlungsrecht zum eigenen Gebrauche in der Nawaryer herrschaftlichen Mahl= Mühle.

G. Folgende Pfarrgebaude zur Benüßung:
1) Ein Wagenschopfen, Pferd= und Kuhstau unter einem Dache zur gemeinschaftlichen Be= nugung mit dem Pfarr-Udministrator.

2) Ein Schwein= und Buhnerstall.

3) Ein Speicher.

4) Ein Zimmer im gemauerten Pfarr-Wohnge-

5) Die Organistenwohnung als Gesinde-Zimmer.

H. Der Inventarial fundus instructus.

2tens. Sollte der Ausrufspreis erreicht oder überbothen werden, so wird das Kreisamt den Bestbiether gegen vorherigen Erlag des Pachtschillings und einer 10/100 Kaution de non desolando die Pacht = Objekte sogleich übergeben. Im widrigen Falle wird denselben die dießfällige Verständigung gleich nach Erledigung der Lizitationsakte zukommen.

3tens. Der Ausrufspreis beträgt Vierhundert Drepsig Fünf Gulden 42314 fr. Conv. Münze. Ieder welcher zur Lizitation zugelassen werden will, muß 10,100 von diesem Fiskalpreis als Reugeld im baaren nämlich 44 fl. C. M. bey der Lizitations-Commission erlegen.

Vom f. f. Kreisamte. Lemberg den 10ten Februar 1845.

Pozew.

Nro. 19493. Odnosząc się do pozwu pierwszego z dnia 5. Stycznia 1844 do licz. 20045. wzywa się powtórnie przebywającego od roku 1838 w Multanach Żyda brodzkiego Salomona Lew, obowiązanego do służby wojskowej, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po piórwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej do Brodów powrócił, i z nieobecności usprawiedliwił się, jeżeli chce uniknąć zagrożonej w Patencie emigracyjnym z d. 24. Marca 1832 kary.

Przez c. k. Urząd cyrkulowy. W Złoczowie dnia 7. Stycznia 1845.

### (301) Edictum.

Nro. 572. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Domino Juliano Comiti Dzieduszycki medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad requisitionem Caes. Reg. Fori Nobiliuma Stanislaopoliensis ddto. 31. Octobris 1843 N. 10918 de praes. 18. Novembris 1843 Nro. 34278 medio resoluti hujatis ddto. 27. Novembris 1843 Tabulae reg. demandatum fuit, ut facta ingrossatione modernae requisitionis in statu passivo Summae 675 Aur. holl. ut Libr. Instr. 250. p. 41., n. 3. on. pro re Venceslai Michaelis Ambroziewicz, in statu passivo Summae 600 Aur. holl. bonis Dzieduszyce Wielkie Cajetani Com. Dzieduszycki propriis ut Dom. 136. p. 112. n. 75 on. antehac pro Carolo Josepho Skiz inhaerentis (nunc Juliani Com. Dzieduszycki propriae) praenotatae, ct respective super residuo post attributas quotas 67 flr. 3 214 xr. M. C. tum 1 flr. 25 2|4 xr. et 2 fl. 25 2|4 xr. V. V. titulo taxae mortuarii, atque 96 flr. 48 xr. et

### (453) Rundmachung. (4)

Mro. 1114. Von der f. k. Kammeral=Bezirks-Verwaltung in Zölkiew wird hiemit bekannt gemacht, daß am 11. Dezember 1844 in der Nähe von Turynka bei dem Niedzwiednier Wirthshause von der f. k. Finanzwache unter Unzeigungen einer Gefällsübertretung ein mit 2 Pferden bespannter Wagen ohne Parthei angehalten wurde, auf welchen sich dreizehn Collien mit verschiedenen Schnittwaaren und unverpackt 8 Ellen schwarzer

# (477) Ankundigung. (2)

Mro. 797. Von Seite des Samborer k. k. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Uiberlassung der Ausführung der mit hohem Gub. Dekrete vom 14. September 1844 3. 55579 genehmigten Erweiterung der lat. Pfarrkirche in derzalkowice dann der Beischaffung der Kirchensorgel und der Kirchenbanke, eine zweite Lizitazion am 27ten Februar 1845 in der Kreisamts

(443) Kundmachung. (3)
Mro. 972/139 Publ. Für die durch den Tod
des Dr. Johann Bouthillier erledigte Stelle des
Kammer-Profurators für Tirol und Vorarlberg,
mit welcher der Charafter eines f. f. Gubernial-Ratzes, und ein Gehalt von 2500 fl. C. M.
verbunden ist, wird der Konkurs bis Ende März
d. J. ausgeschrieben.

Die Bewerber um diefe Stelle werden aufge-fordert, die hiezu erforderlichen gesehlichen Ei-

of fir. 24 xr. V. V. titulo expensarum commissionis ex Summa 675 Aur. ut Lib. Instr. 250. p. 41. n. 3. on. haerente, tum post, attributionem in satisfactionem Summae 4000 fip. cum usuris per 4/100 a die 16. Septembris 1821 petente Fisco reg. adnotatam, adhuc remanente, taxas in causa Michaelis Venceslai Ambroziewicz contra Antonium Szumlański puncto 11 Aur. obvenientes et quidem 1 fir. 57 xr. ct 48 xr. M. C. ad N. tax. 20373 N. exh. 3304 et 3306 ex anno 1826 tum 21 xr. et 16 xr. M. C. ad Nm. tax. 21,234 N. exh. 3304 ex anno 1826 exstantes, pro re fundi taxalis intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejusdem D. Juliani Com. Dzieduszycki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Kolischer cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld proprio periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 15. Januarii 1845.

Rittay, sammtliche Waaren im erhobenen Schatzwerthe von 246 fl. 40 fr. C. M. befanden. — Es wird daher Jedermann, der an diese Waaren
einen Unspruch zu stellen, berechtigt zu sehn glaubt,
aufgefordert, seine Unsprüche binnen neunzig Tagen, vom Tage der Kundmachung an gerechnet,
hieramts geltend zu machen, widrigens mit den
angehaltenen Gegenständen den Gesehen gemäß
verfahren werden wird.

Von der f. f. Kam. Bezirke-Verwaltung.

Zołkiew am 8. Februar 1845.

kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten wer= ben wird.

Das Pratium fisci beträgt 1145 fl. 1 2/4 fr. C. M. außer den Materialien im Werthe von 1053 fl. 24 fr. C. M. und Frohnen im Werthe von 825 fl. 46 fr. C. M., welche dem Unternehmer unentgeldlich betgegeben werden, und das Vadium 115 fl. E. M.

Auch werden Offerten angenommen. Sambor am 23. Jänner 1845.

genschaften, und den Besitz beider Landessprachen, nähmlich der deutschen und italienischen nachzuweisen, und ihre gehörig belegten Gesuche binnen obiger Frist ihrer vorgesetzen Landesstelle zu überreichen.

Innsbruck am 17ten Jänner 1845. Vom f. f. Landes-Gubernium für Tirol

und Vorarlberg.

Franz Frenherr v. Spiegelfeld, f. f. Gubernial-Sekretar.

(297) Ediftal-Borladung. (3)

Nro, 16858. Mit der vom Dominio Roznow unterm 16ten Upril 1842, 12ten Juny 1844 erslaffenen, in der Lemberger polnischen Beitung eingeschalteten Ediktal = Citation, sind die abwessenden Militärpflichtigen, als:

Haus-Mro. 98. Iwan Haliczuk,

299. Stephan Stroicz,
316. Hryhor Stefiuk,
337. Hnat Stefiuk,

411. Mikifor Nikiforuk,

14. Olexa Pilipnik,
66. Philipp Sematiuk.

\_\_\_ 169. Hnat Smuk,

dur Rückehr in ihre Heimath vorgeladen. — Machdem sie aber dieser Vorladung nicht nachsgekommen sind, so werden sie nunmehr kreikämtslicher Seits aufgefordert, binnen längstens sechs Monaten in ihre Heimath zurückzukehren, und ihre illegale Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens sie die Behandlung als unbefugt Ubwesende nach dem Patente vom 24ten März 1832 zu geswärtigen haben.

Nom f. f. Kreisamte. Kolomyja den 13ten Dezember 1844.

(460) Einbernfung Edikt. (2)

Mro. 1694. Nachdem der, der Selbstverstümmstung verdächtige Jude Eisig Gips aus Podhayce auf die Vorladung seiner Konskripzions-Obrigsteit nicht erschienen ist, so wird derselbe hiemit aufgesordert, um so gewisser binnen 3 Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der semberger polnischer Zeitung nach Podhayce zurückzukehren und sich über seine unbefugte Entsternung und disherige Abwesenheit zu rechtsertigen als widrigens gegen denselben nach dem Auswansderungs-Patente vom 24ten März 1832 versaheren werden wird.

Dom f. f. Kreisamte. Brzezany am 7ten Hornung 1845.

(306) Ediktal=Vorladung. (4)

Mro. 273. Mit der vom Dominio Oskrzesince unterm 29ten July 1844 erlassenen in der Lemsberger polnischen Zeitung eingeschalteten Ediftal = Eitation ist der abwesende militärpslichtige Wasyl Lewicki Haus-Mro. 36 zur Rückfehr in

feine Beimath vorgeladen.

Nachdem er abet dieser Vorladung nicht nachsgekommen ist, so wird derselbe nunmehr freissämtlicher seits aufgefordert, binnen langstens 6 Monaten in seine Heimath zurückzukehren und seine illegale Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens hätte er die Behandlung als unbefugt Ubswesender nach dem Patente vom 24ten Marz 1832 zu gewärtigen.

Vom f. f. Kreisamte. Rolomoa am 15ten Jänner 1845. Pozew.

Nro. 16858. Pozwem dominikalnym Rożnowy pod dniem 16. Kwietnia 1842, 12. Czerwca 1844 wydanym, a Gazeta lwowską polską ogłoszonym, powołani zostali do powrotu następujący poddani do wojska obowiązani, jako to: Z pod Nr. domu 98. Iwan Haliczuk,

— 299. Stefan Stroicz,
— 316. Hryhor Stefiuk,

- - 337. Hnat Stefiuk, - 411. Nikifor Nikiforuk,

— 44. Olexa Pilipnik,
 — 66. Filip Sematiuk,
 — 169. Hnat Smuk,

Gdy zaś powołaniu temu zadość nie uczynili, przeto wzywa ich teraz C. K. Urząd Cyrkułowy, aby najpóżniej w 6 miesięcy do dom powrócili, i bezprawną nieobecność swoją usprawiedliwili; inaczej spodziewać się mają postępowania jako nieuprawnieni wychodźcy podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

Przez C. K. Urząd Cyrkulowy.' W Kołomyi dnia 13. Grudnia 1844.

Pozew edyktalny.

Nro. 1694. Ponieważ podejrzany o samokalectwo Ajzyk Gips, żyd z Podhajec, na wezwanie swojej zwierzchności konskrypcyjnej nie stawił się, więc Urząd cyrkułowy wzywa go ninicjszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do Podhajec powrócił i z nieprawnego oddalenia się, i dotychczasowej nieobecności usprawiedłiwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

C. K. Urząd cyrkularny. Brzeżany dnia 7go Lutego 1845.

Pozew.

Nr. 273. Pozwem przez Dominijum Oskrzesińce pod 29tym Lipca 1844 wydanym i w Gazecie Lwowskiej polskiej umieszczonym, powołany został do powrotu Wasyl Lewicki w kraju nieobecny i do wojska obowiązany z pod Nr. domu 36.

Gdy wozwaniu temu zadosyć nie uczynił, przeto wzywa go się ze strony Urzędu Cyrkułowego, aby w ciągu 6 miesięcy do dom powrócił i bezprawną nieobecność swoją usprawiedliwił, inaczej jako bezprawny wychodźca spodziewać się ma postępowania karnego, Patentem emigracyjnym z d. 24. Marca 1832, przepisanego.

. C. K. Urząd cyrkułowy. Kołomyja dnia 15. Stycznia 1845. (504) Ronfurs. (4)

Mro. 1656. Bei der k. k. Kammeral=Gefällen= Verwaltung für Galizien und die Bukowina ist eine Konzepts=Praktikanten=Stelle für die Ge= schäftsabtheilung des Berg= und Galinenwesens mit dem Udjutum jährlicher 300 fl. erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche versehen mit den nöthigen Zeugnissen über die mit gutem Erfolge zuruckgelegten bergakademis schen Studien, über die mit gutem Erfolge abs gelegte für Konzepts = Kandidaten im Fache des Berg= und Salinenwesens mit hohen Hoffam=

### (207) Vorladung. (2)

Mrc. 15188. Nachdem am 23ten Dezember 1844 unweit dem Weglarkor Wirthshause Brodyor Herrschaft mehreren entstohenen unbekannten Reiztern mehrere Stücke Perkal, Sonnes, Kittai, Kamlot, Manschester, Nips, Lastig und Mohre sammt vier Stück Reitpferden und Zugehör unzter Unzeigungen der schweren Gefällsübertretung des nächtlichen Waaren Transportes im Gränzbezirke ohne ämtliche Bewilligung und Bestättigung, und unterlassenen Nachweisung des Bezus

(424) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 1916. Die von hohen Orten genehmigten Reparaturen, und neuen Ausführungen am Neusandezer alten Expiaristen-Klostergebäude, wo jest das Gymnasium und das Kreisamt unterbracht wird, werden durch eine öffentliche Bersteigerung an den Mindestfordernden überlassen werden.

(449) Lizitazione=Unkundigung. (3)

Mro. 1189. Um 21ten Hornung 1845 Vor= mittags 9 Uhr wird in der Sanoker k. k. Kreisamtskanzlei die Lizitazion wegen Verpachtung der Iwoniczer lat. Pfarrtemporalien auf tas geistliche Jahr vom 25. März 1845 bis 24. März 1846 abgehalten werden.

Die Ertragerubriken bestehen: I. Urbarialnugungen:

398 Sandtage,

5 Stud Gefpunft aus pfarrlichem Materiale.

Von Medern:

10 7/64 Roret Beigen,

27 16]: — Korn,

13 5]: - Gerfte,

69 40]: — Haber.

III. Von Wiefen:

28 19/100 Bentner fußes Seu, 67 47/; — faueres Seu,

22 24]: - Grummet.

mer-Defrete vom 13ten Marz 1832 Zahl 3983 vorgeschriebene Prüfung, über Sprach= und sonsstigen Kenntniße, dann falls die Bittsteller noch nicht im Staatsdienste ständen, über ihr sittlisches Verhalten von der Zeit des Austrittes aus den Studien bis auf die Gegenwart, ohne Unsterbrechung bis 15ten März 1845 hierorts zu überreichen, und darin anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem hierländigen Saslinen= oder Kammeral=Wirthschafts= oder Forsts Beamten verwandt, oder verschwägert sind.

Lemberg ben 28. Janner 1845.

ges abgejagt wurden, — so wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Gegenstände geletend machen zu können glaubt, — aufgeforedert, binnen neunzig Tagen vom Tage der Kundemachung der gegenwärtigen Vorladung an genrechnet, in der Umtskanzlei der Brodver k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versfahren werden wird.

Von der f. f. Kam. Bez. Berwaltung.

Brody am 14. Janner 1845.

Der Fiskalpreis beträgt 568 fl. 26 1/2 fr. K. M. — Die Lizitazion wird Statt finden am 5. März, wenn aber diese ungunstig ausfallen sollete, so wird die 2te am 10ten März, und die 3te am 17ten März 1845 vor sich gehen.

Die Lizitazionebedingniße werden bey der Lizi=

tazion fund gemacht.

Sandez am 5ten Februar 1845.

Ferner bezieht der Päckter 2]3 des Mühlmehls von der auf dem Pfarrgrunde bestehenden Mahl=mühle, endlich erhält derfelbe 2 Inventarialkühe zum Nutgenuß.

Der Ertrag dieser Temporalien ist nach den Rymanower Markt= und Iwoniczer Lokalpreisen auf 196 st. 28 1/4 kr. C. M. jährlich berechnet worden, und wird bei der dießfälligen Lizitazions=Verhandlung zum Fiskalpreise angenom= men werden.

Lizitazionslustige werden mit einem 10/100 Reu= gelde pr. 19 fl. 39 fr. C. M. versehen, zur ge= dachten Lizitazions = Verhandlung hiemit vorge= laden.

Sollte der erste Lizitazionsteumin fruchtlos versstreichen, so wird am 27ten Hornung 1845 eine zweite und am 4ten Marz 1845 eine d itte Verspandlung vorgenommen werden.

Vom f. f. Kreisamte. Sanok am 7. Februar 1845. (433). Ronfurs.

Mro. 3495. Es ift bei dem f. f. Tabakblatter= Einlösungs-Magazine in Monasterzyska bie Verwalterestelle mit dem Jahres-Gehalte von Ucht Sundert Gulden, dem Genufe einer Matural= Wohnung, dem Bezuge eines Golg= und Rer= gendeputats = Relutums jahrlicher Gechezig Gulben perfonlich, bann eines Kanglen Bebeibungsund Beleuchtungs-Pauschals von hundert Behn Bulden jahrlich, endlich mit der Verpflichtung zum Erlage einer nach dem hohen Hofkammer= Defrete vom 10ten Marz 1837 Bahl 88891740, entweder im Baaren, oder mittelft pragmatikali= scher Sicherstellung auf Sypotheken zu leistenden Kaution von Ucht hundert Gulben C. M. pro= visorisch zu besegen.

Die Bewerber um diesen Dienstposten, haben - sichtiget, ihre mit der Nachweisung über die zurückgelegten Studien, über die bisher geleisteten Dienste, über die Kenntniß der Tabakblätter, der Tabak=

Blatter = Einlöfunge = Manipulation, des Kaffe= und Rechnungswefens, dann über die Kenntnis der deutschen, pohlnischen und ruthenischen, oder einer anderen flavischen Sprache belegten Gefuche langstens bis letten Februar 1845 im vorge= schriebenen Wege also' durch ihre vorgesetten Behörden ben der f. f. Sabaffabrifen=Direftion in Wien einzubringen. Huch bat jeder Kompetent in seinem Gesuche zugleich anzuführen, ob, und in welchem Grade er mit einem ober dem anderen Beamten der genannten Direftion, ober des Einlösungs = Magazins verwandt ober ver= schwägert, und im Stande ift, die Kauzion noch vor dem Dienstantritte in der vorgeschriebenen Urt zu leisten.

Gesuche, welchen eine von den geforderten Nachweifungen mangelt, werden nicht beruck-

Von der f. f. galiz. vereinten Rammeral= Gefällen=Verwaltung.

Lemberg den 5ten Februar 1845.

# Doniesienia prywatne.

Sprzedaż wioski, która obejmuje dominikalnego gruntu ornego 141 morgów 1561 sążni, łak 20 morgów 1436 sążni, pastwisk 700 sążni, lasów 130 mor. 1572 sąż., robocizny dni ciągłych 1404, dni pieszych 636, czynszu 96 zr. 30 kr., oprawy 252 łokci rocznie. Osady 74 kons. Nrów, ludności 700 dusz przeszło. Ma propinacyją, wolne mlewo, tracz własny, budynki mieszkalne, gospodarskie, austeryją zajezdną, gorzelnią z wszelkiemi Kratochwila aparatami. Las leży pół mili od rzeki spławnej Skawa. Cena 18,500 zr. m. k. Bliższa wiadomość na miejscu u właściciela między Myślenicami i Jordanowem w Cyrkule Wadowickim, na głównym trakcie węgierskim, leżącej wiosce Łetownia średnia. – Listy tylko franco przyjmują się przez pocztę Jordanow.

Kamienica do sprzedania we Lwowie pod nrem. 167 w mieście na Dominikańskiej ulicy położona; - bliższą wiadomość powziąć można w tym samym domu na 1wszem piętrze u właścicielki.

### Poszukiwana jest do kupienia wieś (471)

nie dalej jak kilkanaście mil od Lwowa odległa i 30,000 do 40,000 zr. m. k. wartująca. Kto ma taka wieś na sprzedaż za gotowe pieniadze, niech bliższą w tej mierze wiadomość z wszelkiemi szczegółami czy to ustnie czy przez frankowane listy udzieli Redakcyi Gazety Lwows. (2)

Für Blumenfreunde.

Ein Bergeichniß von Georginien, Cinerarien, Fuchsien, Rosen und Verbenen u. f. m. von Wenzel Josephu Ober-Gartner in Krysowice bei Mosciska wird auf Werlangen gratis jugefandt.